

1211-

libene pur se Sieres é le leigne energie. RIEDRICH KLINCKSIECK

11, rue de Lille

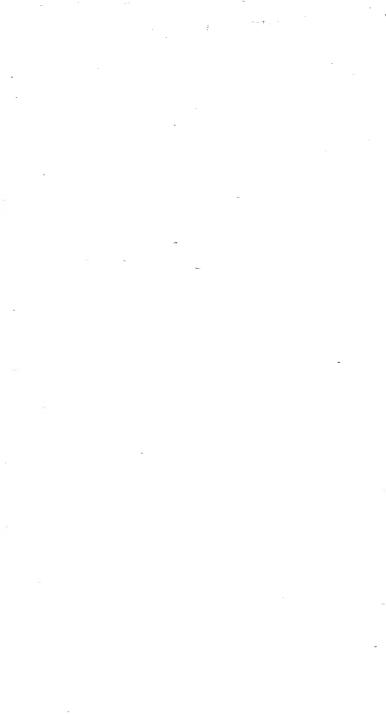

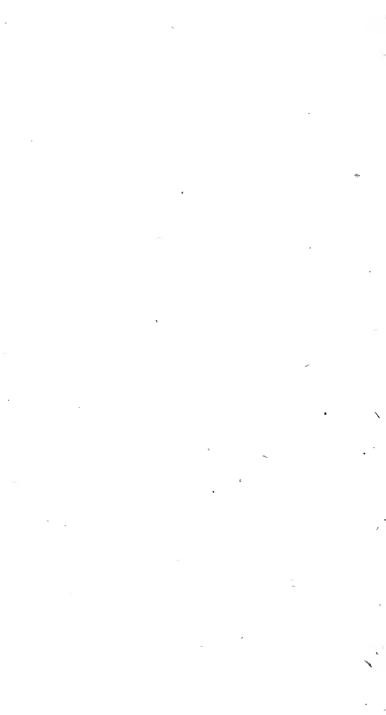

# Berfuch

# einer Darstellung der Geschichte

des

# Angelsächsischen Rechts

von

## George Phillips

Beider Riechte Doctor.

— no industrious student will imagine his time misemployed when he is led to consider that the obsolete doctrines of our laws are frequently the foundation upon which what remains is erected; and that it is impracticable to comprehend many rules of the modern law, in a scholarlike scientifical manner, without having recourse to the antient.

BLACKSTONE'S Comment. Tom. II. Book. II. Chapt. 4.

Göttingen, 1825.

In der Dieterich'ichen Buchhandlung.

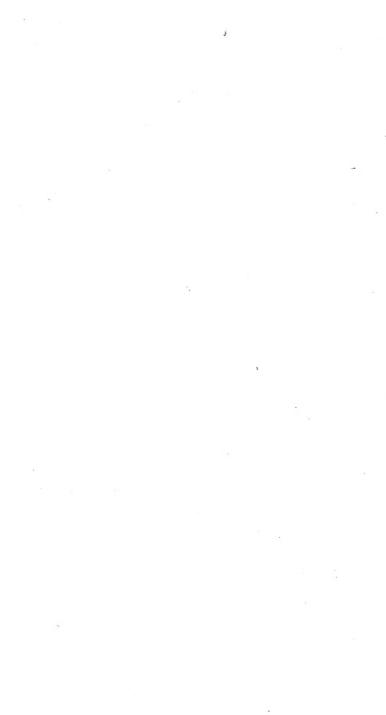

# Seinem hochverehrten Lehrer

dem .

# Herrn Hofrath Eichhorn

ordentlichen öffentlichen lehrer der Rechte an der Georg = Augustuniversität, Ritter des eisernen Kreuzes zweiter Classe und des S. Wladimirordens vierter Classe

widmer diese fleine Schrift

als ein Zeichen

feiner innigen Berehrung und Dankbarteit

be dead tung svell

ter

Berfaffer.

<

JUN 27 1921

# Vorrebe.

Der Wunsch einen, wenn auch nur geringen, Beitrag zur Geschichte bes Germanischen Rechts zu liefern, vereint mit seiner Vorliebe für Britannien, bas land feiner Bater, veranlaßten ben Verfaffer, sich an eine Darstellung bes Angelsächsischen Rechts zu magen. Daß dieß nur ein Versuch und zwar ein hochst unvollkommener Persuch senn konne, wird vielleicht bes Berfassers Jugend und ber Mangel an Worarbeiten, ber feinem Unternehmen im Wege stand, entschuldigen. Zeugniß wenigstens kann er sich geben, baß er sich nicht, wie es in England bei benen, Die sich mit ber Geschichte ihres Vaterlandes beschäfftigen, ber Fall gu

fenn scheint, durch Miltons bekannten Ausspruch ») davon zurückschrecken ließ, die Angelsächsische Geschichte auch in ihrem fleinsten Detail zu studiren. Was die Methode andetrifft, welche der Verfasser bei Behand-lung seines Gegenstandes befolgt hat, so bedarf es zu deren Empsehlung wohl keines Wortes, denn welches größere Meisterwerk konnte zum Vorbilde gewählt werden, als es geschehn ist? — Der, freilich in Varbarischem Datein, vom Verfasser gelieserten Uebersetung der von ihm aus den Gesehen der Angel-

<sup>\*)</sup> Milton, Hist, of Engl. Book IV, ann. 800. — such bickerings to recount, met oft 'n in these our Writers, what more worth is it than to Chronicle the Wars of Kites or Crows, flocking and fighting in the Air?

ethit badurd ift es bisweilen bem Berf. nicht gelungen, bie von ibm gewünschte Deutlichfeit zu erreiden; es bleibt ihm baber in folden, wie er bofft, nicht gar zu baufigen Fallen, nichts Anders übrig, als auf ben Angeliadifiden Tert zu verweisen, besten Berfiandniß einem Deutschen nohl nicht so überaus schwer werben fann und burch ben Uebeiftand, baf in Deutschen Schriftgiefereien, mit Ausnahme bes harten th (p), feine Angeliadifige Lettern anzutreffen waren, noch ereleichtert ift.

fachsischen Ronige allegirten Stellen, liegt bie von David Wilkins in seiner Ausgabe ber ermahnten Befeße gegebne zum Grunde; da diese sich aber von ber Richtigkeit ofters gar weit entfernt, so hat ber Berfaffer an ben Stellen, wo die feinige von ber Wilkinsschen Uebersehung wesentlich abweicht, diese in Parenthesen eingeschlossen und mit dem Buchstaben W bezeichnet; ber erwähnte Umstand wird es rechtfertigen, daß nicht das umgekehrte Verfahren beobachtet worden ift. Die Uebersegung ber aus bem Testamente Ronig Helfreds entnommenen Stellen ift von Dwen-Manning, die der Stellen aus den Angelfachfischen Canonensammlungen von Wilkins; nur ber Gleichformigfeit wegen ift bier baffelbe geschehen und benselben Zweck haben hier die Buchstaben Ow. M. und W.

Wenn es dem Verfasser gelungen senn sollte, auch nur Etwas für seinen Gegenstand geleistet zu haben, so darf er es nicht verschweigen, wie sehr er dieß den Schäßen der Göttinger Bibliothef und ber ausnehmen-

ben liberalitat, mit welcher ihm die Benugung berfelben zugestanden worden ist, zu danken habe. Insbefondre aber fühlt er sich deshalb verpflichtet seinem hoch= geschäften lehrer, dem herrn hofrath Benecke, hiemit seinen innigsten Dank abzustatten.

Göttingen den 2ten Hugust 1825.

George Phillips, Dr.

# In hall t.

|    | Quel            | Ien.                              | •                 | •                    |                  |                   | •                       |                 | Gette<br>1 |
|----|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
|    | Einl            | eitung.                           |                   | , ,                  |                  | •                 | •                       | •               | 5          |
| I. | mandi           | tebersion                         | · Sach            |                      |                  |                   |                         |                 | 5          |
|    | •               | Cyr. Ge                           |                   | •                    | •                | •                 | •                       | •               | -          |
|    | 1.              | Actteste (                        | Timvolu           | rer. (J. 1           | l.)              | •                 | •                       | •               | 5          |
|    | 2.              | Die Ron                           | ner in            | Britanni             | en (J.           | Il.)              | •                       | •               | 7          |
|    | 3.              | Zustand<br>(S. III                |                   | n den E              | Rômern           | verla<br>•        | ssenen s                | Briten<br>•     | 9          |
| 11 | . Die<br>Britan | Sachsen<br>mien.                  | und Al            | igeln vo             | r ihrer<br>•     | Einwe             | andrung<br>•            | nach<br>•       | 10         |
|    | 1.              | Wohnfitz<br>(J. IV                |                   | Verfassu<br>•        | ıg. —            | Stand<br>•        | esverhál<br>•           | tnisse.         | 10         |
|    | 2.              | Mllgemen<br>ten. —                | ies Auf<br>Streif | gebot zu<br>jüge nac | m Kri<br>h Brite | ege. —<br>umien.  | Gefolg<br>(S. V         | sschaf=<br>.)   | 13         |
| I. | tann            | jemeine<br>ien bis<br>n gestift   | zur 🤋             | Bereinig             | ung              | gelfach<br>der ci | fen in<br>inzelner<br>• | Bri=<br>1 von   | 16         |
|    |                 | Eroberun<br>geln. —<br>reictye. ( | ે                 | mniens t<br>mg ber   | urch t<br>Ungo   | ie Sac<br>Háchhi  | hfen un<br>chen S       | d Un=<br>donig= | 16         |
|    |                 | Uebergen<br>ficuthums             |                   |                      | — Çi             | ufübru            | ng bes                  | Ehri=           | 19         |
|    | 3.              | Morthum<br>Oberberr               |                   |                      |                  | im Ka             | ուրք ա                  | n die           | 25         |

|                                                                                                                                                      | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Mercia und Wesser im Kampf um die Oberherrsschaft. — Vereinigung der sammtlichen Angelsächsssischen Königreiche durch Egbert von Wesser. (J. IX.) | 29        |
| 11. Allgemeine Geschichte ber Angelfachsen von der Bereinigung der Heptarchie bis zum Tode König<br>Aelfreds des Großen.                             | 33        |
| 1. Egbert — Einfalle der Danen in Britannien, — Aethelwolf — Nethelbald — Aethelbert, — Aethels red. (§. X.)                                         | 33        |
| 2. Aelfred der Große. (S. X. XI.)                                                                                                                    | 38        |
| III. Allgemeine Geschichte ber Angelsachsen vom<br>Tode König Aelfreds des Großen, bis auf die<br>Eroberung von England durch Enut den Großen,       | ?         |
| König von Danemark                                                                                                                                   | 47        |
| 1. Edward der Aeltere und seine Sohne. (§. XIII.)                                                                                                    | 47        |
| 2. Edwi. — Edgar — Edward der Marthrer.                                                                                                              | 49        |
| 3. Aethetred. (S. XV.)                                                                                                                               | 51        |
| IV. Allgemeine Geschichte ber Angelsachsen von König Enut dem Großen bis auf den Tod Haralds des letten Königs ihres Stammes.                        | ,<br>55   |
| •                                                                                                                                                    |           |
| 1. Edmund Fronside. — Enut und seine Sohne, (S. XVI.)                                                                                                | 55        |
| 2. Edward der Bekenner. — Harald, Godwins Sohn. (G. XVII.)                                                                                           | 57        |
| V. Rechtsquellen                                                                                                                                     | 60        |
| 1. Beranlaffungen zur Aufzeichnung des Gewohnheits-<br>rechts — Sprache, Inhalt der Gesetze. (§. XVIII.                                              | :<br>) 60 |
| 2. Gesetze der Angelsächfischen Könige vor Vereinigung ter Heptarchie. (§. XIX.)                                                                     | 62        |

| 3. Gesetze ber Angelfächfischen Könige seit Bereinigung                                                       | Selte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| der Heptarchie. (J. XX.)                                                                                      | 63    |
| VI. Rechtssystem                                                                                              | 68    |
| A. Deffentliches Recht                                                                                        | 68    |
| I. Berfaffung und Berwaltung der Angelfachfischen Staaten.                                                    | 68    |
| 1. Entstehung ber Angelsächsischen Monarchien aus den Gefolgschaften. — Ihr Berhältniß zu einander. (§. XXI.) | 68    |
| 2. Entstehung der Reichstage. (S. XXII.) .                                                                    | 70    |
| Hofbeamte. (S. XXIII.)                                                                                        | 77    |
| II. Angelfachfische Gauverfässung.                                                                            | 78    |
| 1. Gaueintheilung Beamte. (§. XXIV.)                                                                          | 78    |
| 2. Vertheilung der Landereien in den einzelnen Gauen. (§, XXV.)                                               | 83    |
| 3. Giter des Königs, des Abels und der Geists lichkeit. (S. XXVI.)                                            | 83    |
| 4. Kriegsverfassung. (§. XXVII.) .                                                                            | 85    |
| - III. Königliche Hoheiterechte. (J. XXVIII.) .                                                               | 86    |
| Beiligung ter Person tes Konigs. (S. XXIX.)                                                                   | 93    |
| B. Privatrecht                                                                                                | 96    |
| I. Personeurecht                                                                                              | 96    |
| a. Rechtsfähigkeit, begründet durch die Gesammt=                                                              | 96    |
| 1. Gab es bei den Angetsachsen ein System der personlichen Rechte? (S. XXX.)                                  | 96    |
| 2. Gerammebhraichait. (S. XXI.)                                                                               | QS    |

| b. Ctandesverhaltniffe.                                                            | Sette<br>113 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 2(bet. 46. XXXII.)                                                              | 113          |
| 2. Die Freien. (S. XXXIII.)                                                        | 120          |
| 3. Die Unfreien. (S. XXXIV.) .                                                     | 122          |
| c. Familienrecht                                                                   | 126          |
| 1. Muncium. (J. XXXV.)                                                             | 126          |
| 2. Che. (J. XXXVI.)                                                                | 129          |
| II. Eachenrecht                                                                    | 133          |
| 1. Echtes Eigenthum, (J. XXXVII.) .                                                | 133          |
| 2. Lehnbarer Besitz. (J. XXXVIII.) .                                               | 137          |
| 3. Servituten. — Pfandrecht. (G. XXXIX.)                                           | 140          |
| 4. Guterverhaltniffe ter Chegatten. (§. XL.)                                       | 142          |
| III. Erbrecht, (J. XLI.)                                                           | 145          |
| IV. Recht ber Forderungen                                                          | 148          |
| a. Forderungen aus Bertragen                                                       | 148          |
| a. Im Allgemeinen. (S. XLII.) .                                                    | 148          |
| β. Im Besendern                                                                    | 149          |
| 1. Stauf. (S. XLIII.)                                                              | 149          |
| 2. Schenkung. — 3. Bewahrungsvertrag. —<br>4. Bermietbung von Diensten. (J. XLIV.) | 153          |
| 5. Diensvertrag. (J. XLV.)                                                         | 154          |
| 6. Bürgichaft                                                                      | 156          |
| b. Forderungen aus imerlaubten Spandlungen                                         | 156          |
| a. Im Adgemeinen. (J. XLVII.) .                                                    | 156          |
| 3. Im Besendern. (J. XLVII.) .                                                     | 161          |
| c. Ferderungen aus geschlicher Berschrift.<br>(§. XLIV.)                           | 165          |

| Inhalt.                                                                                      | XIII         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| V. Gerichtliches Berfahren                                                                   | Sette<br>166 |
| a. Urtheiler. (J. L.)                                                                        | 166          |
| b. Die Bolksgerichte. (g. LI.)                                                               | 170          |
| c. Verfahren.                                                                                | 176          |
| A. Berfahren in Friedenebruchsachen                                                          | 176          |
| a. Außergerichtliches Berfahren. (§. LII.)                                                   | 176          |
| 8. Gerichtliches Berfahren                                                                   | 178          |
| 1. Ausekung von Terminen. — Folgen best Ausbleibens bes Beklagten. (S. LIII.)                |              |
| 2. Eidhelfer. — Führung des Beweises und Gegenbeweises durch diesethen. (§. LIV.)            |              |
| 3. Führung des Beweises durch Ordalien.                                                      | 187          |
| B. Verfahren bei andern Rechtsftreitigkeiten                                                 | 191          |
| a. 3m Allgemeinen. (§. LVI.) .                                                               | 191          |
| 8. 3m Besondern, Bindicationsverfabren                                                       | 193          |
| 1. Bei Grundfücken. (S. LVII.) .                                                             | 19.          |
| 2. Bei beweglichen Sachen. (g. LVIII.)                                                       | 19,          |
| Rannten schon die Ungelsachsen die Geschwornen-<br>gerichte? (§. LIX.)                       | 203          |
| C. Kirchenrecht                                                                              | 211          |
| 1. Quellen des Kirchenrechts. — Ginfluß des Pabsies auf die Angelsachsische Kirche. (S. LX.) | 2.1          |
| II. Die sieben Weihen. (S. LXI.)                                                             | 215          |
| III. Kirchenregierung                                                                        | 226          |
| a. Im Allgemeinen. (S. LXII.)                                                                | 226          |
| b. Jim Besondern.                                                                            | 228          |
| 1. Bischöfliche Diocesaurechte. (§. LXIII.) .                                                | 228          |
| 2. Bahl der Bischofe. (g. LXIV.)                                                             | 232          |

| 3. Functionen des Presbyters. (S. LXV.) .            | • |
|------------------------------------------------------|---|
| 4. Geiftliche Gerichtsbarfeit. (S. LAVI.) .          |   |
| Insbesondere in Chefachen. (§. LXII.) .              |   |
| IV. Gottesdienst. (§. LXVIII.)                       |   |
| V. Kirchenguter                                      |   |
| 1. Grundstücke. — Kirchengebäude u. s. w. (§. LAIX.) | : |
| 2. Kircheneinkünfte. (§. LXX.)                       | , |
| VI. Die Ribiter. (& LXXI.)                           | 6 |

011



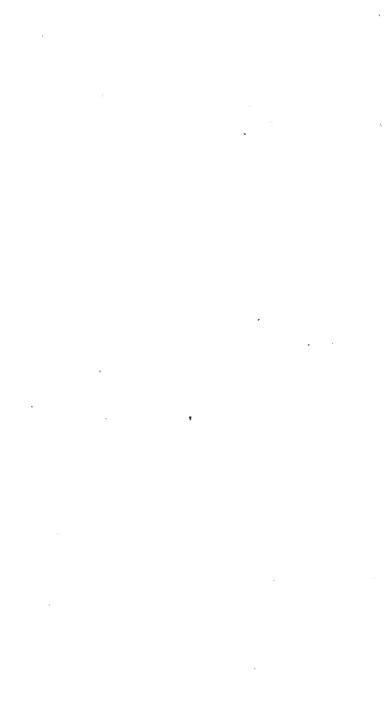

## Quellen.

S P.

C. Jul. CAESAR (101 - 44. v. Chr. Geb.). Commentariorum de bello Gallico libri octo (Lib. IV. V.).

C. CORN. TACITUS. (Gegen Ende d. erst. Jahrh. nach Chr. Geb.). Annales. — Vita Agricolae.

CLAUD. PTOLEMAEUS (125-161. n. Chr. Geb.). Geographiae libri octo (Lib. II. cap. 3.).

FLAV. EUTROPIUS (ungef. 350. n. Chr. Ceb.). Breviarium rerum Romanarum.

GILDAS (512.). Liber querulus de excidio Britanniae. — Epistola. (bei Thom. Gale, Historiae Britannicae, Saxonicae, Anglo-Danicae Scriptores XV. Oxon. 1691. Tom. I.).

Eddius, cognomento Stephanus (720.). Vita S. Wilfridi Episcopi Eboracensis (bei Gale).

Beda Venerabilis (geb. 673. gest. 731.). Historiae Ecclesiasticae Anglorum libri quinque (mit König Actfreds Angelsächsischer Uebersehung heraus:

gegeb. v. Abrah. Wheloc. Cantabr. 1644. — bloß sateinisch, aber mit einer Fortsekung in drei Buchern,
deren Verfasser unbekannt ist, in: Scriptores rerum
Britannicarum. Heidelb. 1687.).

ALCWINUS (geb. 736. gest. 804.). De Pontiscibus et Sanctis Ecclesiae Eboracensis Poema (bei Gale).

Nennius (c. 820. 1]). Eulogium Britanniae (bei Gale).

Asserius († c. 900. 2]). De gestis Regis Aelfredi (edid. Wise. Oxon.). — Annales (bei Gale).

FABIUS ETHELWERDUS 3). Chronicorum libri quatuor. (in: Rerum Anglicarum Scriptores post Bedam praecipui [studio Henr. Salive]; Francos. 1601.).

Chronologia Saxonica (edid. Abrah. Wheloc. Cantabr. 1644.).

INGULPHUS, Abbas Croylandensis († 1109.). Historiarum liber unus.

FLORENTIUS WIGORNIENSIS († 1119.). Chronicon ex Chronicis (Francof. 1601.).

Historia Ramesiensis (bei Gale.).

Historia Elyensis Ecclesiae (Lib. 1. v. J. 1110; Lib. 2. v. J. 1166; bei Gale).

<sup>1)</sup> Nach feinem Eulog. c. 11. — Gale fest ihn in bas 3. 620.

<sup>2)</sup> Die Annalen haben die Gesta Aelfredi so weit diese reichen (von R. Aethelwolf dis zum J. 887.) beinahe wortlich in sich aufgenommen; sie durften daher leicht von einem andern Wersasser herrühren (was Gale hartnäckig läugnet), um so mehr da sie auch noch die zwölf ersten Negierungsjahre Souard des Aelteren umfassen. — lieber Affer f. G. XII. Note 150.

<sup>3)</sup> Die Chronit reicht bis jum J. 973.; du Cange fent Cthelwerds Tod in bas J. 1090.

Guillelmus Malmesburiensis (1125. 1148.). De gestis Regum Anglorum (Lib. 1. 2. bei Salive). — De gestis Pontificum Anglorum (Lib. 1 — 4. bei Salive; Lib. 5. bei Gale). — De antiquitatibus Glasioniensis Ecclesiae (bei Gale).

HENRICUS HUNTINDONENSIS (1150.). Historiarum libri octo (bei Salive).

GALFRIDUS MONEMUTENSIS 4) (1152.). Chronicon Britannicum (Script. rer. Brit. Heidelb. 1687.).

Simeon Dunelmensis (1164.). Historia Dunelmensis Ecclesiae. — De gestis Regum Anglorum (bei: Roger Twysden, Historiae Anglicanae Scriptores X. Lond. 1652.).

AILREDUS, Abbas Rievallensis († 1166.). Genealogia Regum Anglorum. — Vita Edwardi Regis et Confessoris (bei Twysden).

Johannes Bromton, Abbas Jornalensis. Chronicon (bis 1198; bei Twysden).

Gervasius Dorobernensis (c. 1200.). Vitae Pontificum Cantuarenfis Ecclefiae (bei Twysden).

RADULPHUS DE DICETO (1210.). Historia compendiosa de Regibus Britonum (bei Gale). — Abbreviationes Chronicorum (bei Twysden).

Johannes Wallingford († 1214.). Chronicon (bei Gale).

Matthaeus Westmonasteriensis († 1277.) Flores Historiarum (Francof. 1701.).

THOMAS STUBBS (c. 1360.). Vitae Eboracenfium Archiepiscoporum (bei Twysden).

<sup>4)</sup> Sein Epitomator ift Ponticus Virunnius (in derfelben Sammlung).

JOHANNES FORDUN (1360.). Chronicon sive Scotorum Historia (bei Gale).

RANULPHUS HIGDENUS († 1377.). Polychronicon (bei Gale).

Guilelmus Thorn (c. 1380.). Chronica de rebus gestis Abbatum S. Aug. Cant. (bei Twysden).

HENRICUS DE KNYCHTON, Canonicus Legecefirensis (c. 1395.). Chronicon de eventibus Angliae (bci Twysden).

### Linleitung.

1. Kurze Uebersicht der Geschichte Britanniens bis zur Einwandrung der Sachsen und Angeln im Jahre 449 nach Chr. Geb.

### §. I.

#### 1. Aeltefte Einwohner.

Die Picten 5), viclleicht Britanniens Ureinwohner, scheinen burch Einwandrungen Gallischer Stämme, die unter dem Namen der Briten auftreten, in die nordlichen Gegenden des Eilandes zurückgebrängt worden zu senn 6). Doch auch diese besaßen

<sup>5)</sup> Thre Joentitat mit den Caledoniern ist durch Thom. Innes in seinem critical effay on the ancient inhabitant of the northern parts of Britain or Scotland (Tom. 1. p. 41-65.) beinahe außer Zweisel gesetzt worden; diese für Deutschen Ursprungs zu halten, reicht das von Tacitus (More 6) gegebne Argument wohl nicht hin.

<sup>6)</sup> Caef. d. bell. Gall. V. 12. Britanniae pars interior ab iis incolitur, quos natos in infula ipfa memoria proditum dicunt; maritima pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgis transierant; qui omnes fere iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt, et bello illato ibi remanserunt, atque agros colere coeperunt. Hominum est infinita multitudo, creberrima aedificia, fere Gallicis consimilia. — Tac. Agric. 11. Ceterum, Britanniam qui mortales initio coluerint, indigenae an advecti, ut inter barbaros, parum compertum. Habitus corporum varii: atque ex eo argumenta; namque rutilae comae Caledoniam habitantium Germanicam originem asseverant. Silurum colorati vultus, et torti plerumque crines, et posita contra Hispania, lberos veteres trajecisse, easque sedes occupasse, sidem faciunt. Proximi Gallis et similes

sie nicht ungetheilt; es ließ sich neben ihnen ber Stamm ber Scoten nieber, welcher von dem benachbarten Hibernien herüberkam 7).

sunt: seu durante originis vi; seu procurrentibus in diversa terris, positio coeli corporibus habitum dedit; in universum tamen aestimanti, Gallos vicinum solum occupasse, credibile est; eorum sacra deprehendas superstitionum persuasione: sermo haud multum diversus; in deposeendis periculis eadem audacia; et ubi advenere, in detrectandis eadem formido; plus tamen ferociae Britanni praeserunt, ut quos nondum longa pax emollierit etc.

7) Die verschiednen Sagen, welche uns aus ber altern Britischen Geschichte aufbewahrt find, laffen fich eben fo wenig mit einander in Ginflang bringen, als dief bei der Gefdichte andrer Bolfer der Fall ift; Dazu fommt, bag Manches in ihnen aus verfehrtem Patriotismus absichtlich entstellt ift, wodurch denn auch das, mas mahr fenn fonnte, an Glaub. wurdigkeit verlieren muß; f. namentlich Galfr. Monem., welchen Ran. Higd. (Polychr. II. u. III.) und andre Chros nisten ercerpiren; - vergl. auch Nennius, Eulog. Brit. cap. 1-13. - Ran. d. Direct. Hist. compend. - Nach Beda I. 1. find auch tie Picten von Sibernien berübergemandert: [Britones] de tractu Armoricano (ut fertur) Britanniam advecti, australes sibi partes vindicarunt. Et cum plurimam insulae partem (incipientes ab austro) possedissent, contigit gentem Pictorum de Scythia (ut perhibent) longis navibus non multis Oceanum ingreffam - extra fines omnes Britanniae Hiberniam pervenisse, ejusque septentrionales oras intrasse atque inventa ibi gente Scotorum fibi quoque in partibus illius fedes petiisse. - Responderunt Scoti quod non ambos eos caperet insula: sed possumus (inquiunt) salubre vobis dare consilium, quid agere valeatis. Novimus insulam aliam esse non procul a nostra contra ortum solis, quam saepe lucidioribus diebus de longe adspicere solemus. Hanc adire si vultis, habitabilem facere valeatis. - Itaque petentes Britanniam Picti habitare per septentrionales insulae partes coeperunt. - Procedente autem tempore Britannia post Britones et Pictos tertiam Scotorum nationem in Pictorum parte recepit. — vergl. Joh. Ford. I. — Se sagt Beda II. 4.: Laurentius — Scotorum, qui Hiberniam insulam Britanniae proximam incolunt, po-

#### §. II.

#### 2. Die Romer in Britannien,

Ruhmbegier 8) führte Cafar, ben Eroberer Galliens, auch nach Britannien; durch ihn erhalten wir die ersten sichern Rachrichten über biese Insel .). Er kampfte nicht ohne Erfolg und ba er einzelne Britifche Bolkerschaften (Note 19) in fein Interesse zu ziehn wußte 10), fo gelang es ihm in furger Zeit fich ben füllichen Theil Britanniens zu unterwerfen. Wenn gleich die ersten Romischen Raiser sich nicht fehr bemuften, die begonnene Eroberung fortzusegen 11), fo Debnte nachmable boch Claudius 12) feine herrschaft über ben größten Theil des heutigen Englands aus 13). Um Meisten glanzt unter ben Romischen Feldheren in Britannien 14), Julius Agricola 15); ibn, den letten Romer, welcher hier bauernde Eroberungen machte. rief Domitians Eifersucht von dem Chrenplage ab. Seine Nachfolger beschrantten fich meiftens nur auf Die Erhaltung Des Eroberten, welches namentlich die Raifer Untoninus und Severus 16) burch eine Befesti-

pulis pastoralem impendere solicitudinem curabat. Das heutige Schottland wird hibernien genannt bei Beda IV. 26. — vergl. Usserius, Britannic. Eccl. Antiquit. p. 381 sq.

<sup>8)</sup> Caef. d. bell. Gall. IV. 20.

<sup>9)</sup> Caef. d. bell. Gall. IV. 20-37. V. 8-22. — vergl. Beda I. 2.

<sup>10)</sup> Caef. d. bell. Gall. V. 20.

in 8 Vol. 8. Lond. 1802.) — Stolberg, Ecben Alfreds bes Großen. S. 16 u. f.

<sup>12)</sup> Bed. I. 3. — Joh. Ford. II. 24.

<sup>13)</sup> Tac. Ann. XII. 31-40. XIV. 29-39. Agric. 14.

<sup>14)</sup> Tac. Agric. 14-17.

<sup>15)</sup> Tac. Agric. 18.30.

<sup>16)</sup> Schon R. Habrian hatte etwas nördlich von dem Walle (Note 17.) welchen seine Nachfolger anlegten, eine Mauer aufgeführt.

gungslinie <sup>17</sup>) (Pictenwall) gegen die verheerenden Einfälle der Picten und Scoten <sup>18</sup>) zu sichern suchten <sup>19</sup>). Die Soldatenausstände, welche im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. in Britannien ausbrachen <sup>20</sup>) und bessen junge Mannschaft ins Ausland fortsührten <sup>21</sup>), gehören mehr in die Römische Geschichte. Das immer häufigere Eindringen der Germanischen Volkerstämme in die Römischen Provinzen hatte die Folge, daß Britannien zu Anfang des fünften Jahrhunderts <sup>22</sup>) ganz von

<sup>17)</sup> Sie beginnt bei dem Meerbusen von Solwan, geht bei Stanwir über den Fluß Eden, bei Wardrev über den Irthing, bei Walmit über die Nord-Tyne und bei Newcastle vorbei, nach der Mündung der Tyne hin. Vergl. Bed. 1. 5. — Joh. Ford. 11. 32. 34.

<sup>18)</sup> Joh. Ford. II. 25.

<sup>19)</sup> Wahrend Diefer Zeit mar Britannien vollig als Romifche Proving organisirt worden; nach der Notitia dignitatum aus ber Zeit des R. Honorius (Gale, Tom. I. p. 744 fq.) mar Die Eintheilung folgende: Britannia prima (mo die Rhegni, Cantii, Atrebatii, Trinobantes, Simeni, Iceni, Cateuchlani und Coritani wehnten) umfaßte die offliche Balfte des heutis gen Englands bis jur Mundung des humber; Die westliche bis jum Bluffe Merfen gerfiel in die beiden Provingen Flavia Caesariensis (hier die Dumnunii, Durotriges, Belgae und Dobuni) und Britannia secunda (hier die Silures, Demeticae, Ordovices und Cornavii); jene die südlichere murte von diefer burch die Gaverne geschieden. Bu Maxima Caefarienfis (Brigantes, Parifi) gehorten Die Begenden swiften Merfen, Sumber und ber Befestigungelinie, und gu Valentia (Novantae, Elgovae, Damnii, Gadeni und Otadeni) Die Besigungen der Romer außerhalb des Walles. -Hauptstadt mar Eboracum, blubende Bandelsstadt Londinium. Tac. Ann. XIV. 33.

<sup>20)</sup> f. Stolberg a. a. D. S. 29. fig.

milite, militaribusque copiis abductis, rectoribus linquitur immanibus, ingenti juventute spoliata (quae comitata vestigiis supradicti tyranni [Maximi] domum nusquam ultra rediit) et omnis belli usus ignara etc. vergs. Bed. I. 9. 12. — /oh. Ford. III. 3.

<sup>22)</sup> Bed. I. 11. - Chron Sax. ann. 435.

den Romern aufgegeben wurde, da sie ihrer Truppen auf anderen Punften bedurften. Während der Herrschaft der Romer, die beinahe ein halbes Jahrtausend gedauert hatte, waren die Briten auch mit dem Christenthume befaunt geworden 23).

#### S. III.

3. Juftand ber von ben Römern verlaffenen Briten.

Mögen auch die Klagen, welche namentlich der Fromme Gildas 24) über die Verderbtheit der Vriten erhebt, in mancher Veziehung übertrieben senn, so ist soviel doch gewiß, daß das Römische Joch diese so tief gedemuthigt und entfraftet hatte, daß sie nicht im Stande waren, den Angriffen ihrer nördlichen Grenznachbaren auch nur den mindesten Widerstand entgegen zu seßen 25). Nach der Entsernung der Römer aus Vritannien, hatten die Picten und Scoten die Vesessigungslinie durchbrochen und waren über die wehrlosen Vriten hergefallen; wurden sie auch von den beiden Römischen Legionen, die zu zwei verschiednen Malen

<sup>23)</sup> Die Chronisten (f. Note 7) zählen eine lange Reihe Bristscher Könige auf, die auch noch unter der Herrschaft der Römer fortbestanden haben. Bon König Lucius wird gesagt, er habe den Römischen Bischof Eleutherius im J. 169 (nach Andern 156) um die Einführung des Christenthums in Britannien ersucht und dieser sen ihm darin willsährig gewessen. Sigeb. Gembt. Chron. Prodem. — Bed. I. 4. 8. — Leg. Edow. Conf. p. 201. (bei Wilfins) — vergl. Usserins a. a. D. p. 49. p. 74. Die Christenversolgung des Diocsetian tras auch die Britischen Christen. Bed. I. 5. — Von Britannien ging die versegerte Lehre des Pelagius aus. Bed. I. 40. — f. Stolberg a. a. D. S. 44. sig. — Das Britische Kloster Bangor in der Nähe des heutigen Chester zählte zu Aufang des siebenten Jahrhunderts über zwölfhundert Mönche. Bed. 111. 2.

<sup>24)</sup> Er nennt auch sein Werk: liber querulus de excidio Britanniae; s. besondets cap. 14. und auch die Episola Gildae.

<sup>25)</sup> Gild. L. q. 11. - Bed. 1. 12.

nach ber verlassenen Provinz hinüber kamen 20), zurückgedrängt, so kehrte doch der frühere Zustand wieder, sobald die Römer sich entfernt hatten. Da nun von Rom aus keine Hulfe zu erwarten war und auch eine Gesandtschaft, die die Briten an Aetius nach Gallien schickten, keinen Erfolg hatte 27), so sahen diese bei der Verworfenheit Vortigerns ihres Ronigs 28), ihren gewissen Untergang vor Augen.

# II. Die Sachsen und Angeln vor ihrer Einwandrung nach Britannien.

#### S. IV.

1. Wohnsinge. - Verfassung. - Standesverhältnife 29).

Die Gegenden an der Elbmundung und die nordliche Halbinfel Deutschlands wurden zu diefer Zeit von mehreren, einander nahe verwandten Volksstämmen, von ben Sachsen, Danen, Angeln und Juten be-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gild. L. q. 12-15. — Joh. Ford. 3-5. 7.

<sup>27)</sup> Gild. L. q. 17. Bed. I. 43. Die Gesandten beginnen mit den Worten: Aetio ter Consuli gemitus Britannorum! — Repellunt Barbari ad mare, repellit mare ad Barbaros; inter haec oriuntur duo genera funerum, aut jugulamur, aut mergimur. — vergs. Joh. Ford. III. 11.

<sup>28)</sup> Nenn. Eulog. Brit. 38. — Bed. I. 14. — Joh. Ford. III. 12. — Will. Malm. d. geft. Reg. Angl. I. p. 8. Erat eo tempore Rex Britanniae Vortigernus nomine, nec manu promptus, nec confilio bonus, imo ad illecebras carnis pronus omniumque fere vitiorum mancipium, quippe quem subjugaret avaritia, inquietaret superbia, inquietaret luxuria. Denique, ut in gestis Britonum legitur, filiam suam spe regni sollicitatam supro fregerat, et ex ea filium tulerat; hic in tantis tumultibus rem parvi ponderans, opesque regni commessationibus abliguriens, scortorum lenocinio deperibat.

<sup>29)</sup> Wergl. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. § 13. § 15. § 18. — Majer, Germaniens Urverfassung.

wohnt 3°). Die Verfassung dieser war die namliche, wie wir sie ursprünglich bei allen Germanischen Bolkern finden; die hochste Gewalt war bei dem zu einer großen Gemeinde vereinten Volke selbst. War

<sup>3°)</sup> Ptolem. Geogr. II. 11. Έφεξης δε επί τον αύχενω της πιμβοιτης χεοσονήσον, σάξονες. — Steph. Byz. p. 586. Saxones, gens habitans in Cimbrica Chersones. — Geograph. Ravenn. IV. 17. Confinalis praenominatae Daniae est patria quae vocatur Saxonia. Quae antiquitus et ipsa ex Dania pertinere dicebatur. Quae patria, ut ait Marcomiras, Gothorum philosophus doctissimus, quidem profert homines et audaces, sed non sic veloces, ut sunt Dani, qui juxta Dina fluvium. — vergl. Barth, Zeutsch. lande Urgeschichte. §. 540. — Die Namen aller Diefer Bolfer haben fich in Dentschland und Danemart bis auf den hentigen Zag erhalten. Das gand Ungeln findet fich noch an dem Meerbusen zwischen Flensburg und Schleswig (Barth, a. a. D. 506.); Holfatia ift wohl auch nichts weiter, als die fo haufig, auch fcon von Ungelfachfifchen Gefchichtfchreibern, erwähnte Antiqua Saxonia. - Bed. V. 11. I. 15. - Ethelwerd. Chron. I. p. 833. Quippe de Saxonia, quae nunc vulgo Ealdlexe nuncupatur i. e. Saxonia vetus, venere - Eastsexan etc. - Porro Anglia vetus sita est inter Saxones et Giotas, habens oppidum capitale, quod fermone Saxonico, Slesvic nuncupatur, fecundum vero Danos Haithaby. Der Rame der Angeln und Sachsen mag, wofür auch andere Unalogien fprechen, von ben ben ihnen üblichen Waffen hergenommen fenn. Ango, womit bas Deutsche "Angel" zusammenhangt, ift ein Wurffpieß mit Widerhasen, du Cange, v. Angones. — Sar oder Sahs ist ein furzes Schwert. Nonn. cap. 48. — et quando clamavero (sagt Hengist) ad vos et dixero: En Saxones, Nimed Eure Saxes i. e. cultellos vestros de ticonibus vestris deducite, et in illos irruite et fortiter contra resistite. -Vitechind. Lib. I.: cultelli enim nostra lingua Sahs dicuntur. Go übersett auch Ronig Aelfred bei Beda (II. 9.) fica burch hand-feax. In Dem Cod. pict. Heidelb. Des Sachstiden Landrechts wird der Sachse immer mit jenem furzen Schwerte abgebildet. f. Ropp, Bilder und Schrifeten der Vorzeit. Bo. 1. Alewin leitet nach damaliger Weise gn etymologistren, bei ber es nie an Anskunft gebrach (vergl. z. B. Hist. Rames. 2.), den Mamen Sachsen vom Lat. saxum ab. Alew. Poema d. Pont. v. 46-48.

ihnen baber konigliche Herrschaft zwar unbekannt (Note 36.), so standen doch nicht Alle in Betreff ihrer Rechtsfähigkeit einander gleich, vielmehr war, weil jene Stamme als Eroberer in Diese Gegenden gekommen waren, Unfreiheit bei ihnen verbreitet. Mit ihr war unvereinbar das Recht der Theilnahme an ben Volksversammlungen (fologemote), welche in ben einzelnen Bezirken (Bauen 31]), in Die bas Gebier jedes Stammes zerfiel, unter bem Borfige eines felbst-gewählten Borftohers 32), Necht und Frieden 33) fchusten 34). Somit tonnte ber Unfreie überhaupt nur in fofern irgend eines Rechtes fabig fenn, als er vor ber Gemeinde burch irgend eines ber Mitglieder berfelben vertreten murbe. Doch auch unter Diefen gab es einzelne Gefchlechter, welche vor den übrigen und zwar vermoge der Geburt, gewisse Vorrechte behaupteten (Abel, f. unten S. XXXII.).

<sup>31)</sup> Sie maren wiederum in mehrere fleinere Diffricte, Sunderte, und diese wieder in Zehnten getheilt; f. das Rabere unten §. XXIV.

<sup>32)</sup> Beda (V. 11. in Note 36) nennt die Gauvorsteher der Sadfen ealdormen, vielleicht weil es ibm an einer paffenden Bezeichnung fehlte, Da Die Ungelfachfifchen Gaubeamten, von jenen durch die Art, wie sie zu ihrer Burde gelangten, sich febr unterschieden; daffelbe gilt denn auch von dem tungerefa, deffen Beda an der namlichen Stelle gedenkt. f. g. XXIV. More 255.

<sup>33)</sup> d. h. die innere Rube des gesammten Bereins.

<sup>34)</sup> Dieß bewirkten fie hauptfachlich durch die Festsenung ber Bufe (bote), einer Geldjumme, welche bem flagbar gewordenen Beleidigten vom Beleidiger gur Guhnung gu entrichten mar und die jenem durch die Befammtburgfchaft, in welcher Alle ftanden (g. XXXI.), gefichert murde. Doch tonnte derfelbe fich auch außergerichtlich durch die Bufe abfinden laffen, fo wie er bei grobern Friedensbruchen ohne vorbergegangene Rlage und in dem Falle, wo ber Beleidiger Die Bufe, zu der er verurtheilt mar, zu gahlen fich weigerte, fich mit Sulfe feiner, zu Diefer verpflichteten, Bermandten (Tac. Germ. 21.), felbft Recht verschaffen fonnte. Der Buftand der Feindschaft der bann zwischen den Familien beider eintrat, führt ben Ramen ber Schoe. (facht; Log. Edm. II. 1. 7. - gefeohte; Leg. 'Aelfr. 38.).

#### §. V.

2. Allgemeines Aufgebot jum Ariege. — Gefolgschaften 35). — Streifzüge nach Britannien.

Hatte das Bolk einen gemeinsamen Krieg zu führen, so wurden alle Freie dazu aufgeboten; durch toosen wählte man einen Anführer (heretog) aus den Vorstehern der Gaue, dessen Gewalt aber mit Beendigung des Kriegs wieder aufhörte 36). Verschieden von solchen gemeinsamen Feldzügen waren diejenigen kriegrischen Unternehmungen, welche von einzelnen kühnen Soll mit Hüser von Gefährten, welche, von ihnen mit Wassen gerüstet, an sie, bei einem Anspruch auf einen Theil der Veute durch das Gelübde der Treue, geknüpft waren, theils selbsissändig, theils im Solde anderer Wölker, ausz geführt wurden 37). Die geographische lage der länz

Poeta Saxo: Quae nec rege fuit saltem sociata sub uno,
Ut se militiae pariter defenderet usu:
Sed variis divisa modis plebs omnis
habebat

Quot pagos, tot pene duces.

vergs. Turner, Hist. of the Anglo-Sax. Tom. 4. Chap. 2. not. 11.

<sup>35)</sup> Eichhern a. a. D. S. 16. — Majer a. a. D. J. 90-6. 96.

<sup>36)</sup> Bed. V. 11. — Non habebant regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti praepositos (monige ealdormen waeron heora peode foresette), qui, ingruente belli articulo, mittunt aequaliter fortes, et quemcunque sors ossenderit, hunc tempore belli ducem (heretogan) omnes sequentur et huic obtemperant. Peracto autem bello rursum aequalis potentiae omnes siunt satrapae (Donne pat geseoht and pat gewin geendad waes, ponne waeron hi est esenrice and waeron ealle ealdormen).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Tac. Germ. 13. — Infignis nobilitas, aut magna patrum merita, principis dignationem etiam adolescentulis allignant: ceteris robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur, nec rubor inter comites adspici. Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, judicio ejus, quem sectantur, magnaque, et comitum aemulatio, qui-

der, welche jene Stamme damals bewohnten, machte es natürlich, daß hier Unternehmungen dieser Urt hauptsfächlich gegen die Kusten der benachbarten und entfernteren Lander gerichtet waren 38). Auch Britannien war schon öfters von Sächsuschen Sceräubern heimgesucht worden 39) und als im J. 449 n. Chr. ebenfalls ein solches, nicht sehr zahlreiches 40), Gefolge mit drei Schif-

bus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari: in pace decus, in bello praesidium. nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat. expetuntur enim legationibus, et muneribus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant. ibid. 14. Cum ventum in aciem, turpe principi, virtute vinci, turpe comitatui, virtutem principis non adaequare. jam vero infame in omnem vitam ac pro-brofum, superstitem principi suo ex acie recessisse. illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant: comites pro principe. Si civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat; plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt: quia et ingrata genti quies, et facilius inter anticipitia clarescant, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare. exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. nam epulae, et convictus quanquam incomti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunt. Materia munificentiae per bella et raptus. nec arare terram, aut exspectare annum, tam facile persuaferis, quam vocare hostes et vulnera mereri. pigrum quin immo, et iners videtur, sudore acquirere, quod possis sanguine parare, etc.

<sup>38)</sup> Wergl. Barth a. a. D. §. 580.

<sup>39)</sup> In der Notitia dignitatum (f. oben Mote 19) findet fich icon ein Comes littoris Saxonici per Britanniam.

<sup>40)</sup> Will. Malm. d. gest. reg. Angl. I. p. 8. Ex hac ergo Germania primo venit in Britanniam parva quidem manus sed quae paucitatem snam virtute sulciret; duci-

fen (Chiulae 41]) auf der Insel Thanet ben Rent unter seinen Anführern Hengist und Horfa, zweien Brüdern, gelandet war, so benusten die von ihren Veinden bedrängten Briten diese Gelegenheit 42), die fühnen Abentheurer, gegen Abtretung jener Insel und gegen Unterhalt 44) in ihren Dienst zu nehmen 45).

bus Hengisto et Horsa, commodae indolis fratribus, haud obscura stirpe apud suos oriundis.

<sup>41)</sup> f. Barth a. a. D. §. 580. Note 3.

<sup>42)</sup> Neun. 28. — Interea venerunt tres Chiulae a Germania in exilio pulsae, in quibus erant Hors et Hingist. — Gortigernus autem suscepit eos benigne et tradidit eis insulam quae lingua eorum vocatur Taneth. Britannico sermone Ruithina. Es hat diese Ansicht wenigsstens mehr Wahrscheinsichkeit für sich, als daß, wie freistich die meisten Geschichtschreiber berichten, Vortigern eine Gesandschaft zu den Sachsen geschicht habe, um sie nach Britansuien einzuladen. — s. Bed. I. 14.

<sup>44)</sup> f. Note 42. — Nenn. 35. — promisit Rex supradictus dari illis victum et vestimentum absque desectione; et placuit illis, et ipsi promiserunt expugnare inimicos ejus fortiter. — Will. Malm. a. a. D. Accessit et pactum, ut illi invictis umbonibus sudores suos patriae impenderent recepturi molumenta militiae ab his quorum saluti vigilias praetenderent.

<sup>45)</sup> Gild. L. q. 23. — Bed. I. 15. — Affer. Ann. ann. 449. — Chron. Sax. eod.

I. Allgemeine Geschichte ber Angelsachsen in Britannien bis zur Vereinigung der einzelnen von ihnen gestifteten Konigreiche.

Vom Jahre 449 — 827 n. Chr.

#### S. VI.

1. Eroberung Britanniens burch bie Sachfen und Ungeln. - Stiftung ber Ungelfachfichen Königreiche.

Nachdem die Sachsen ohne bedeutenden Biderstand zu finden, die Feinde 40) der Briten verjagt hatten, waren sie nicht geneigt, sich auf den Besis der Insel Thanet zu beschränken. Vermehrt durch neue Unkömmlinge 47) begannen sie, anfänglich im Bundnisse mit den Pieten 48), den Kampf gegen ihre früheren Bun-

<sup>46)</sup> Diese waren schon über Lincoln hinaus bis nach Stanferd vorgedrungen. — Henr. Hunt. ann. 449. — Ran. Higd. V. p. 222. — Bed. I. 15.

<sup>47)</sup> Nenn. 35. At illi barbari cum multiplicati essent numero, non potuerunt Britones cibare illos. - fed recedite a nobis (fagten die Briten), auxilio vestro non indigemus: ipsi vero consilium fecerunt cum Majoribus fuis, ut pacem disrumperent. - ibid. 36. Hengistus autem cum esset vir doctus atque astutus et callidus, cum explorasset super Regem inertem et super gentem illins, quod fine armis utebantur, inito confilio dixit ad Regem Britannicum, pauci sumus, si vis mittemus ad patriam nostram, ut invitemus milites de militibus regionis nostrae, ut sit amplior numerus ad certandum pro te et pro gente tua: et Rex hoc idem concessit. Qui illico miserunt, et Legati transfretaverunt trans Scithicam vallem, qui reversi sunt cum chiulis 17. - ibid. 37. et invitavit Ochta et Abisa cum 40 chinlis. vergs. Will. Malm. a. a. D. - Gild. L. q. 24. -

<sup>48)</sup> Bed. I. 15.

besgenoffen, die endlich durch Berzweiflung aus ihrer Schlafsheit erweckt wurden 49). Dieser Kampf endigte, da immer neue Schiffsheere, theils Sachsen, theils Angeln, theils Juten nach Britannien hinüberkamen 50), bamit, bag bie Briten (und mit ihnen jede Spur Romischer 51) und Christlicher Cultur) beinahe ganglich 52) vernichtet murden, soviel ihrer nicht mit unversohnlichem Baffe gegen Die Gieger in Die Cobirge von Bales und Cornwallis entflogen 53). Bis jum Jahre 585 grun-

<sup>49)</sup> Bortemir, Bortigerns Cobn († 455.), Aurelius Ambrefins († c. 502.) und Urthur († 542.) werden uns als Diejenigen unter ben Briten genannt, melde ben gefunt. nen Muth ihrer Landsleute burch perfonliche Capferkeit gu beleben mußten; doch fie erlagen der liebermacht und großern Geschicklichkeit ber Cachfen. Gild. L. g. 25. - Nenn. 45. 62.

<sup>50)</sup> Bed. I. 15. Adven-rant autem de tribus Germanize populis fortioribus i. e. de Saxonibus, de Anglis et de Jutis. De Jutarum origine sunt Cautuarii et Vectuarii h. e. ea gens quae Vectam tenet infulam et ea quae usque hodie in provincia occidentalium Saxonum Jutarum natio nominatur; ju ben Cachfen rechnet Beda Die Dit. Deft = und Cud = Cachien, zu ben Angeln Die Ditund Mittel = Ungeln, Die Mercier und Morthumbrier.

<sup>51)</sup> Es werden uns acht und zwanzig Städte genannt, welche gur Beit, als Die Cachfen nach Britannien tamen, Dafelbst geblüht haben sollen. Gild. Lib. quer. 1. - Nenn. c. 65. app. (Gale, p 115.) - Bed. I. 1. - Ran. Higd. Polychr. I. p. 197.

<sup>52)</sup> lleberrefte der Briten erhielten fich besonders unter den Westfachsen; ihrer wird auch in ben Gefegen bes Ronigs Ina gedacht. Leg. Inae. 23. 24. 32. 33. 46. 54. - Bed. V. 24. f. unten S. XXXIV.

<sup>53)</sup> Bed. I. 15. Ruebant aedificia publica simul et privata, passim sacerdotes inter altaria trucidabantur: praesules cum populis fine ullo respectu honoris ferro pariter ac flammis absumebantur; nec erat qui crudeliter interemptum sepulturae traderet. Itaque nonnulli de miserandis reliquiis in montibus comprehensi acervatim jugnlabantur. Alii fame confecti procedentes, manus hostibus dabant pro accipiendis alimentorum subsidiis, aeternum subituri servitium; si tamen non continuo tru-

veten die Eroberer mehrere kleine Staaten in Britannien 54), die man gewöhnlich unter dem Namen der Heptarchie 55) zusammenfaßt. Der alteste derselben ist Kent 36), schon von Hengist im Jahre 455 gestiftet; dann folgen der Zeit nach: Susser 37) (gest. v. Aella 491.), Wesser 58) (gest. v. Cerdic. 519.), Esser 59) (Erkenwin 524.), Northumbers

cidarentur. Alii transmarinas regiones (mas unter tiesen zu versteben sen, sagt Beda I. 12.) dolentes petebant. Alii perstantes in patria trepidi pauperem vitam in montibus, sylvis vel rupibus arduis, suspecta semper mente agebant.

- Denn Beda (f. Note 50.) auch angiebt, welcher von den einwandernden Stämmen sich den einen oder andern Theil von Britannien zugeeignet habe, so war dennoch die Vermischung derselben untereinander wohl sehr stark. Die Juten scheinen am wenigsten zahlreich hinübergekommen zu senn; ihr Name wird wenigstens sehr selten und Aelfred läßt bei Beda (l. 15.) die Worte et ea bis nominatur (f. Note 50.) unübersseht, ein Zeichen, daß sie für seine Zeit nicht mehr paffend waren, obschon er selbst mütterlicher Seirs von den Juten stammte. Natth. Wesim. 849. quae [Osburga, Aelfredi mater] filia erat Aslati famosi pincernae regis Aethleluss. Ortus enim erat ex Gothis et Juthis de semine duorum fratrum Scuphi scilicet et Withgari.
- 55) Bismeilen auch Dctarchie, wenn man namlich Bernicia von Deira trennt.
- 56) Kent umfaßte wohl nur unter Aethelbert (g. VII.) mehr als die heutige Graffchaft Kent und einen Theil von Surren.
- 57) Die h. Grafichaft gleiches Namens und ein Theil von Gurren.
- 58) Devon- Somerset. Dorfet. Wilt. Berk. und hampsspire, ein Theil von Surren und Glocestershire. Die Insel Wight gab K. Cerdic seinen Berwandten Withgar und Stuff (Ass. ann. 519. Chron. Sax. eod.), deren Nachstommen sich bis auf Ceadwalla von Wesser in der königelichen Wurde behaupteren (Bed. IV. 16.). vergl. Note 50. 54.
- 59) Die Grafichaft Effer, Middlefer nebft einem Theil von Bertforofbire.

land 60) (b. b. bie feit 670 ungetrennten Ronigreiche Bernicia, [gestiftet von 3ba im 3. 547] und Deira [Hella 559.]), Offangelu 61) (Offa 575.), und Mercia 62) (Creoda. 585.).

#### S. VII.

2. Hebergewicht von Aent. - Einführung des Christenthums.

Mur sein vorübergebend war die Macht, zu welcher König Actla von Suffex (191 — 514.) seinen Staat erhob 63); fraftiger hingegen trat 2Beffer unter seinem britten Beberrscher Ceaulin (560 - 591.) auf 64); Diefer brachte beinahe feine ganze Regierungszeit in ben Rampfen gegen die Briten zu 65). Balb

61) Morfott, Suffolt, Infel Eln und Cambridgefhire.

64) Bed. II. 5. — Chron. Sax. 568. 571. 577. 588. — Will. Malm. d. geft. Reg. Angl. I. 2. p. 12. - Henr. Hunt. II. p. 314 [q. - Ran. Higd. p. 226.

65) Die meisten seiner Berwandten blieben gegen die Briten auf dem Schlachtfelde. f. Die Stellen in Dote 64.

<sup>60)</sup> Die Gegenden zwischen den Gluffen humber, Merfen und Tweed; die beiden Konigreiche murden durch den ginß Lees geschieden; Deira mar das füdlichere.

<sup>62)</sup> Das gefammte Land zwischen den Mündungen der Rluffe Savern, Themfe, Merfen und humber, fo weit es nicht gu Dftangeln, Effer oder dem hentigen Wales gehorte. - vergt. Ran. Higd. p. 203. - Abrah Wheloc, Pracf. ad Bedam. - Der Name Mercia wird gewöhnlich abgeleitet von dem Fluffe Merfen; er durfte aber wohl mit Merc. Meare (in dem Ginne, wie "die Marken des dentschen Reichs") zusammenhangen. Gine Analogie fur Diefe Ableitung ift die, daß Danemark auch Danemercia genannt wird. Flor. Wig. ann. 1005, 1019.

<sup>63)</sup> Bed. II. 5. - Chron. Sax. ann. 477. 485. 490. 827. - Henr. Hunt. II. p. 312. 313. Circa hoc tempus obiit Ella rex australium Saxonum, qui omnia jura regni Anglorum, reges scilicet et proceres et tribunos in ditione sua tenebat (bagu gehorte nicht viel, benn von ben übrigen Staaten mar ja erft Rent gegrunder.); regnavitque post eum Cissa filius ejus, progeniesque eorum post eos; et in processu temporum valde minorati sunt. donec in aliorum jura transierunt. f. Note 104.

erregte er die Eifersucht seines Nachbarn Aethelbert von Kent (568 — 616.), welcher unter dem Vorwande, daß von seinen Vorfahren die Eroberung Britamiens ausgegangen sey, Ansprüche auf die Oberherrsschaft (§. XXI.) machte 66). So kam es zu dem erssten Kriege, den die Sachsen unter sich selbst führsten 67). Obschon das Unternehmen Aethelberts, welcher gleich nach seinem Regierungsantritt in Wesser eingesfallen war, ansänglich mißlang 68), so wußte der ersoberungssüchtige König seine Ansprüche nachmals dech geltend zu machen; er soll seine Herrschaft die zur Humber ausgedehnt haben 69). Aethelberts Regierung gehört in mancher Rücksicht (vergl. auch §. XIX.) zu den ausgezzeichnetsten der Angelsächsischen Könige. Sie wird besonz ders wichtig durch die Einführung des Christenthums 7°)

<sup>66)</sup> Will. Malm. a. a. D. [Ceaulinus] Ethelbertum regem Cantuaritarum alias laudabilem, sed tunc antiquitate familiae primas partes sibi vindicantem, ac per hoc avidius alienos sines incursantem probe aggressus susiliis ad sua sugavit.

<sup>67)</sup> Henr. Hunt. II. p. 315.

<sup>68)</sup> f. Note 66. — Chron. Sax. ann. 568. — Flor. Wig. eod. — Bromt. p. 729. — Ran. Higd. a a. D.

<sup>69)</sup> Bed. I. 25. II. 5. — Chron. Sax. 827. — Henr. Hunt. II. p. 314.

<sup>7°)</sup> Unfre Kenntnisse über die frühere Religion der Angelsachsen sind sehr mangelhaft. Woden, von dem sämmtliche Könige derselben ihre Abkunft herleiteten, Friga, Thor und Liw, so wie auch Costra scheinen zu ihren Hauptgottbeiten gehört zu haben, denn nach der lettern wurde das Paschaselt, nach den erstern die dies Mercurii, Veneris, Iovis und Martis bei der Annahme des Kömischen Calenders bezeichnet. Ans Beda (II. 13, s. Note 234.) ersahren wir, daß die Angelsachsen Priesterschatten, die dem Range nach sich nicht gleich gewesen zu sehn scheinen (primus pontificum), und daß ihren Gottheiten an bestimmten heiligen Orten Bildnisse errichtet waren. Auf der Insel Thorneye stand ein heidnischer Tempel. s. Offerius, Antiq. p. 68. p. 299. vergl. noch Turner, Hist. of the Anglo-Saxons. Tom. 4. Chap. 3. Mit der Religion der Angelsachsen stand auch wohl ihre

in Rent (591) 71) und Effer (604) 72), welche Pabst Gregor 1. 73) burch feinen Abgeordneten den Monch Muguftinus 74) bewertstelligte 75). Dief Unternebe men wurde befonders dadurch begunftigt, dag Methel-

Schriftsprache in Berbindung; benn daß eine folche auch ebe ber h. Anguffinus mit Dem Chriftenthume Die Romifchen Buchs ftaben nach Britannien brachte, eriftirt habe, geht auch fcon Daraus hervor, daß das Angelfachfische Alphabet, freilich neben mehreren Momischen, Schriftzeichen enthalt, welche aus teinem fremden entlehnt fenn tonnen.

- 71) Bed. I. 25 33. II. 1 4.
- 72) Bed. II. 3.
- 1 73) Die Briten hatten sich, wohl wegen ihres Nationals haffes gegen die Angelfachsen, feine Mube gegeben bas Chriffenthum bei Diefen auszubreiten, vergl. Dote 83. f LX. Mote 544.
- 74) Zur Unterscheidung bes Augustin v. Hippo wird er auch Augustinus minor genannt. Ethelw. Chron. Lib. 1. f. Ufferius a. a. D. p. 299.
- 75) hume (Chap. I. p. 33.) thut dem frommen Gregor wohl Unrecht, wenn er fagt: The controverly between the Pagans and the Christians was not entirely cooled in that age; and no pontisf, before Gregory, had ever carried to greater excels an intemperate zeal against the former religion. He rad waged war with all the precious monuments of the ancients, and even with their writings, which, as appears from the strain of his own wit, as well as from the Ryle of his compoli-tions, he had not take or genius sufficient of his comprehend. Ambitious to distinguish his pontificate by the conversion of the British Saxons etc. Freilich wenn man ben Buftand ber Cultur in jenem Zeitalter nach bem Maaß. stabe des unfrigen mißt, bann fann man in jenem noch viel mehr Unanstandiges und Lacherliches finden, wie Sume (Chap. 1. p. 36.) von den Fragen fagt, welche Augustin an ben Pabst richtete, worauf er fortfahrt: And, on the whole, it appears that Gregory, and his millionary, if fympathy of manners have any influence, were better calculated, than men of more refined understanding, for making a progress with the ignorant and barbarons Saxous.

berts Gemaßlin, die Frankische Prinzessin Bertha 26); eine Christin war 77). Augustinus wurde vom Pabste zum Erzbischofe von kondon erhoben, verlegte aber seinen Siß nach Aethelberts Residenz Canterburn 78); ihm sollten nicht nur alle von ihm bei den Angelsachsen einzusesenden Bischofe, sondern auch die Brittischen Geistlichen untergeordnet sein 79). Von

<sup>76)</sup> P. Greger schrieb an sie ausdrücklich einen Brief, worin er sie zur Bekehrung ihres Gemahls aufforderte. Greg. M. Epist. IX. 19. (bei Wilkins, Concil. M. Brit. Tom. I. p. 12.)

<sup>77)</sup> Bed. I. 25. Nam et antea ad eum (Aethelbertum) fama Christianae religionis pervenit, utpote qui et uxorem habebat Christianam de gente Francorum regia, nomine Berhtam. Quam ea conditione a parentibus acceperat, ut ritum fidei ac religionis suae cum Epil, copo, quam ei adjutorem fidei dederant, nomine Luithardo, inviolatam fervare licentiam haberet. - Wir tonnen bier einen fortlaufenden Saben verfolgen, wie burch Die Bermahlung heidnischer Gurften mit driftliden Pringeffinnen die Berbreitung des Chriftenthums befordert morden ift. Die Burgundische Pringeffin Clotilvis (mit ihr Remigius) brachte das Chriftenthum ju den Franten; ihre Urenfelin Bertha, Konig Chariberts Tochter (mit ihr Leutharis) nach Rent; Methelberts Tochter Methelburga (mit ihr Paulis nus), die Gemahlin Ronig Cowins, nach Northumberland (Bed. II. 9.). Durch Die Morthumbrifchen Pringeffinnen, Melflede und Osfrice, Ronig Demi's Tochter, Die an Penda's Sohne Peada und Methelred vermahlt murden, fam das Chris ftenthum nach Mercia (Bed. III. 21. IV. 21.).

<sup>78)</sup> IVill. Malm. d. geft. Pontif. Angl. I. init. Cantuariae fedit primus Augustinus, Gregorii Magni discipulus, ut vulgo notum est. Pallium autem et privilegium Archiepiscopatus idem Gregorius Augustino ad Londoniam concessit, — quia scilicet ad id tempus alterius obscurae urbis notitia Romanos non attigisset. Veruntamen quia primus Doctor, sedulitate Regis hospitis et civium charitate captus, Cantuariae incolatum vivens throno annis XVI. et mortuus tumulo fovit; omuis eo in posterum honor translatus cst; s. aud die fosg. Note.

<sup>79)</sup> Interrog. August. IX. (VII. bei Bed. I. 27). Resp. Greg: In Galliarum episcopis nullam tibi auctoritatem

Kent aus, wo besonders König Erconbert (640-664) thatig bafür wirkte 79 a), verbreitete sich das Christenthum nach Northumberland (Note 77), wo das Erzsbisthum Vork (627) 80) gestiftet wurde. Unter

tribuimus. - Britanniarum vero omnes Episcopos tuae fraternitati committimus, ut indocti doceantur, infirmi persuasione roborentur, perversi auctoritate corrigantur. --Greg. M. Epist. XII. 15. (bei Bed. I. 29). Et quia nova Anglorum ecclesia ad omnipotentis Dei gratiam, eodem Domino largiente, et te laborante perducta est, usum tibi pallii in ea ad sola missarum solemnia agenda concedimus, ita ut per loca singula duodecim episcopos ordines, qui tuae subjaceant ditioni: quatenus Lundoniensis civitatis episcopus semper in posterum a synodo propria debeat consecrari, atque honoris pallium ab hac fancta et apostolica, cui Deo auctore deservio, sede percipiat. Ad Eburacum vero civitatem te volumus episcopum mittere, quem ipse judicaveris ordinare: ita dun-taxat ut si eadem civitas cum finitimis locis verbum Dei receperit, ipse quoque duodecim episcopos ordinet. et metropolitani honore perfruatur: quia ei quoque, si vita comes fuerit, pallium tribuere, Domino favente, disponimus, quem tamen tuae fraternitatis volumus dispolitioni subjacere. Post obitum vero tuum ita episcopis, quos ordinaverit, praesit, ut Lundoniensis episcopi nullo modo ditioni subjaceat. Sit vero inter Lundoniae et Eburacae civitatis episcopos in posterum honoris ista distinctio, ut ipse prior habeatur, qui prius fuerit ordinatus. Communi autem confilio, et concordi actione quaeque sunt pro Christi zelo agenda, disponent unanimiter, recte sentiant, et ea quae senserint, non sibimet discrepando perficiant. Tua vero fraternitas non folum eos episcopos quos ordinaverit, neque hos tantummodo qui per Eburacae episcopum fuerint ordinati, sed etiam omnes Britannicae sacerdotes habeat. Deo Domino nostro Jesu Christo auctore, subjectos. - Epist. Kenulsi, regis Merciorum, ad Leonem papam III. (Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. I. 4. bei Wilk. Conc. I. p. 163). vergl. Ufferius, Antiq. p.37. fq.

<sup>79</sup> d) Bed. III. 8.

<sup>80)</sup> Nach Gregors Bestimmung follte es nur bei Augustins Bebgeiten von Canterbury (Condon) abhängig senn. (Note 79).

König Einegist (611 – 643) wurde das Christenthum im J. 636 in Wesser eingeführt 81) und im J. 688 war es in allen Angelfachsischen Königreichen 82) angenommen 83).

Erft dreifig Jahre nach Augnfins Lode murde das Ergb. Port (Paulinus, erft. Erib. 627-633); gegrundet, und blieb bann feit Paulin's Flucht breißig Jahre lang unbesett. Go fam es, bag Mugufins Nachfolger fich nachmals uber Die Erzbifchofe von Port einen Primat guidrieben; auch werden jene von den spatern Babsten totius Britanniae Metropolitani genannt, und es beißt aud an mehrern Stellen, baf ihnen omnes totius Angliae ecclesiae subjectae esse debent. f. Epift. Honorii pap. I. ad Edwin, reg. Nordanhumbr. (Bed. II. 17). - Epift, Henorii pap. I. ad Honor. archiep. Cant. ann 634. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 35.). - Vitaliani pap. I. epifi. ad Theod. archiep. Cant. ann. 668. (Wilk. p. 41.). - Leon, pap. III epifiola ad Athelard. archiep. Cant. ann. 797. (Wilk. p. 160.). veral. Dipl. Canuti reg. Angl. ann. 1018. - ecclesia salvatoris in Dorobernia (ber alce Rame von Canterbury) fita, omnium ecclesiarum regni Angligeni mater et domina, cum omnibus ad illam pertinentibus, fit libera etc.

- 81) Bed. III. 7.
- Britanniarum provinciae fidem susceperant, suscepit et insula Vecta. vergs. Henr. Hunt. IV. p. 318.
- 83) Deffen ungeachtet erhielten fich noch lange Die Ueberrefte des Beidentoums und mag Daffelbe gur Beit Egberts auch vollig in Britannien ausgerottet gemejen fenn, fo brach. ten die Danen es doch mieder dabin mit, fo daß es bis ju Ende diefer Periede ber Engliften Gefdichte bafelbft fortge-Dauert bat. - Die Romifche Rirche hatte aber in Britannien nicht bloß mit ber Besiegung bes Beibenthums gu thun, fonbern fand auch heftige Begner an ben Britifden und Chetrifden Difchofen, mit benen fie, namentlich megen ber Reier Des Paschafestes, megen ber Bollgiehung der Laufe und megen ber Confur, icon bald nach Anguftine Ankunft in einen lang. wierigen Streit vermid. : murde, ter fich endlich aber, doch ju ibren Bunfien entschied. Bed. II. 2. III. 25. 29. IV. 5. V. 16. 21. vergl. Ufferius a. a. D. p. 478-486. - Der Damalige Zuffand ber Momifchen Rirche und Die friegrifche Robbeit ber Angelfachfen meifen fcon barauf bin, mas es

#### §. VIII.

ij,

3. Morthumberland und Mercia im Rampf um die Oberherrschaft.

Das Königreich Kent konnte sich nicht in ber Macht behaupten, zu welcher es unter Aethelbert ge-

fur ein Chriftenthum gewesen fen, das von Augustin und feinen Nachfolgern in Britannien gelehrt und wie es von ben Belehrten aufgefaßt wurde. Berehrung von Beiligen und Meliquien, Untermurfigfeit und Freigiebigfeit gegen Die Beifilichteit, Befolgung von auferlegten Bugungen und Saften gur Bergebung der Gunden waren die Bauptlehren jener Apostel, denen Unwiffenheit, Aberglauben und boses Gewissen fo viel Eingang verschaffren, daß ichon im achten Jahrh. Der triegrische Geift in Dem Bolle ju erschlaffen begann, wovon freilich Beda fich noch fohr gluckliche Folgen zu verfprechen scheint. Bed. V. 24. - Qua arridente pace ac serenitate temporum, plures in gente Northanhymbrorum tam nobiles quam privati (ge achele ge unachele) se suosque liberos depositis armis satagunt: magis accepta tonsura monasterialibus ascribere votis, quam bellicis exercere studiis. Quae res quem sit habitura finem, posterior aetas videbit. Biele Konige 3. B. Offa von Effer, Cenred von Mercia, Ceadwalla und Ina von Weffer, Ceolwulf von Northumberland, legten die Rrone nieder und beschloffen ihr Beben entweder im Rlofter oder in Rom, wo fie zu den Fußen St. Peters Bergebung ihrer Sunden zu erhalten bofften. Ueberhaupt wurden die Ballfahrten der Angelsach. fen nach Rom fo fehr haufig, daß man ichon daran benten mußte, denfelben wegen der tadelhaften Lebensweise der Dilgrimme Einhalt zu thun. f. Epist. Bouif. archiep. Mogunt. ad Gurhb. arch. Cant. c. ann. 745. (bei Wilk. p. 90 fq.) - Propterea non taceo charitati vestrae, quia omnibus servie Dei, qui hic vel in scriptura, vel in timore Dei probatissimi esse videntur, displicet, quod bonum et honostas et pudicitia vestrae ecclesiae illaditur, et aliquod levamentum turpitudinis esset, si prohiberet synodus et principes vestri mulieribus et velatis foeminis illud iter, et frequentiam, quam faciunt, quia magna ex parte percunt paucis remanentibus integris. Perpaucae enim funt civitates in Longobardia vel in Francia, in quibus non fit adultera vel meretrix generis Anglorum, quod scandalum est et turpitudo totius

langt war 84); sein ihm unahnlicher Sohn Cabbalb (616 — 640.) kehrte zum Beibenthume zuruck 85), nicht minder die Sohne Saberts von Effer, die im 3. 616 diesem in der Regierung gefolgt waren 86). Um diese Zeit erhob sich im Norden der Humber eine

ecclesiae vestrae. - Richt zu laugnen ift ce aber, baß bie Miffenfchaften, fur welche befonders Theodor (geb. ju Tharfus in Cilicien), ber legte auslandifche Erzbifchof von Canterburn (669 - 690.) fraftig mirtte, gludliche Fortschritte machten und ein Zeitalter, bas einen Beda, einen Binfried und einen Alewin aufzuweisen hat, tann unmöglich an andern gebilderen Mannern gang arm gewefen fenn; auch gingen ja gerade von den Ungelfachfen fo viele Miffionarien aus; fo lehrten Wictberht und Wilibrod das Chriften. thum bei ten Friesen (Bed. V. 10. 11.), zwei Priefter, beibe Mamens Bewald bei den teutschen Sachsen (Bed. V. 11.) und Swidbert bei den Bructerern (Bed. V. 12.). - Erft Das neunte Jahrhundert führte ben Buffand der Barbarei berbei. - Gregors Plan, zwei Erzbisthumer und 24 Bisthumer bei ben Angelfachsen ju ftiften (f. Rote 79) wurde nicht gang ausgeführt. Um bas Jahr 730 berrug außer ben beiden Ergbischofen, Die Bahl Der Bifchofe breigenn, movon einer in Rent, einer in Effer, zwei in Offangeln und eben fo viel in Weffer, drei in Northumberland und vier in Mercia waren (Bed. V. 24.). Suffer gehorte bamals wieder, wie vor bem 3. 705, wo cs in der Person Cadberts einen eignen Bifdof erhalten hatte (Bed. V. 19.), gur Dioces bes Dischofs von Winchester. Bur Zeit Konigs Offa von Mercia (S. IX.) hatte sich jene Bahl ber Bischofe um zwei vermehrt. vergl. Cod. MS. de vita Offae reg. p. 171. (bei Wilk. Conc. p. 155.)

<sup>84)</sup> Bed. II. 6. Non enim ei [Edbaldo] quanta patri ipfius regni potestas, ut etiam nolentibus ac contradicentibus paganis antistitem suae possit Ecclesiae reddere. — Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. I. 1. p. 10. — Bromt. p. 739.

<sup>85)</sup> Bed. II. 5. — Spaterhin nahm er das Christenthum wieder an und trennte sich von feiner Stiefmutter, Die er nach bem Tode feines Baters geheirathet hatte. Bed. II. 6.

<sup>86)</sup> Bed. II. 5. — Will, Malm. a. a. D. I. 6. p. 34. — Flor. Wig. Geneal. — Matth. Westm. ann. 623. — Bromt. p. 743.

große Macht durch die Vereinigung der Konigreiche Deira und Bernicia 87) unter Acthelfried 88) (593 - 617.). Er kampfte siegreich gegen Briten und Scoten 89); sein Nachfolger Edwin 99) (617 - 633.) beherrschte jogar die Mevanischen Infeln 91). Da stand Penda, König von Mercia (625 — 655.) und mit ihm Ceadwalla, König der Briten, gegen das mächtige Reich auf. Penda drohte ganz Britannien zu unterjechen <sup>92</sup>). Fünf Könige, Edwin und sein nicht minder mächtiger Nachfolger Oswald von Northumberland <sup>93</sup>) (634 — 642.), Siegbert, Egric und Unna von Ostangeln <sup>94</sup>) blieben gegen

<sup>97)</sup> Nachmals wurden sie ofters, jedoch nur auf furze Zeit getheilt; z. B. im J. 633 unter Acthelfrieds Sohn Canfried und Sowins Reffen Ofric (vergl. Note 229), welche beide von Ceadwalla, dem Konige der Briten, getodtet wurden. Bed. III. 1.

<sup>430 88)</sup> Er war ein Abkömmling Jda's (S. VI.) und vermählte fich mit Ucca, der Tochter Uella's von Deira.

num (Chester), diese bei Degsastan. Bed. I. 34. II. 2. — Will. Malm. a. a. D. I. 3. p. 17. — Joh. Ford. III. 30.

<sup>9°)</sup> Der Sohn Aella's von Deira; er war vor Aethelfried ju Redwald, dem Konige von Offangeln gefiohen, mit Deffen Sulfe er jenen in der Schlacht am Fl. Jole besiegte und fo sich auf den Thron von Northumberland schwang. Bed. II. 12. - Will. Malm. a. a. D. - Joh. Wallingf. p. 527. — Bromt. p. 781. — Don seiner Regierung sagt Beda II. 16.: Tanta autem pax eo tempore in Britannia, quaquaversum imperium Regis Edwini pervenerat, fuisse perhibetur, ut. sicut usque hodie in proverbio dicitur, etiam si mulier una cum recens nato parvulo vellet totam perambulare infulam a mari ad mare. nullo se laedente, valeret.

<sup>91)</sup> Anglesen und Man. Bed. II. 5. 9.

<sup>92)</sup> Bed. II. 20.

<sup>93)</sup> Er und Oswi waren Aethelfrieds jungere (f. Mote 87) Sohne, welche mahrend ber Regierung Comins in Schettland eine Zuflucht gefunden hatten. Bed. III. 1. - Demald blieb in der Schlacht bei Maserseld. Bed. III. 9.

94) Bed. III. 18. — 17'ill. Malm. a. a. D. I. 5. p. 34.

ihn auf bem Schlachtfelbe; Cenwalch von Beffer (641 - 672.) mußte auf eine Zeit lang vor ihm aus bem Reiche flieben 95); schon bot auch Oswi, Konig von Morthumberland (642 - 670.) Die Band gur Erfaufung bes Friedens, boch Penda nahm fie nicht an. Mit einem gewaltigen Beere zog er gegen Oswi, aber Die Schlacht am Bluffe Binmed koftete ihn bas Leben und Die Mercier Die Unabhangigfeit 96) (655.). Micht lange jedoch trug Mercia das Joch ber Mor-thumbrier; Bulfer, Penta's Cohn, murde von seinem Bolte jum Konige erhoben 97). Die Erledigung bes Throns in Wesser os) (672.) gab ihm Gelegenheit zu Eroberungen, Die er jedoch nicht behaupten konnte. Die Westsachsen siegten bei Wibanhalf unter Meskwin (675.); sie murden unter Cead-walla (685 - 688.) der Schrecken ihrer Machbarn 99). Die durch Egfried von Northumberland (670 - 685.) abermals gefahrbete Celbststandigkeit Mercia's rettete Konig Aethelred (675 — 704.) burch ben Sieg am Fluffe Trent 100) (679.). Egfried kam auf einem Feldzuge gegen Die Picten ums leben (685.); ibm folgte fein Bruder Aelfred (685 — 705.), ein nicht fo machtiger, aber weiserer Furst als fein Borgånger 101).

<sup>95)</sup> Bed. III. 7.

<sup>96)</sup> Bed. III. 24. - Peada, Penda's Sohn erhielt von Demi einen fleinen Theil von Mercia, frarb aber balo darauf.

<sup>97)</sup> Will. Malm. a. a. D. I. 5. p. 34.

<sup>98)</sup> Nach einigen Schriftstellern soll nach Eenwalchs Lobe besten Wirtwe Serburga eine Zeit lang die Regierung geführt haben. Ass. 20. 1. 2. p. 14. — Dagegen ist Beda's Zeugniß (IV. 12.), welcher sagt: — Cumque mortuus Cenwalch — acceperunt subreguli (ealdormen) regnum gentis, et divisum inter se tenuerunt annis circiter decem. vergs. Note 229.

<sup>99,</sup> Bed. IV. 16.

<sup>100)</sup> Bed. IV. 21.

<sup>101)</sup> Bed. IV. 26.

# IX.

4. Mercia und Weffer im Kampf um die Oberberrichaft. -Dereinigung der fammtlichen Ungelfachufden Konigreiche durch Egbert von Weffer,

Unterdeffen hatte den Thron von Beffer Ina bestiegen; durch eine lange und fraftvolle Regierung (688 — 726.) verschaffte er seinem Reiche vorzügliches Unsebn 102). Seit dieser Zeit wird es zweiselhaft, ob Mercia bas unter einer Reihe ber thatigften und fraftigsten Regenten sich emporhob, ober Wesser, bei ben fortwahrenden Rampfen beiber Staaten gegen ein= ander, ben endlichen Sieg bavon tragen merbe. Morthumberland 103) wurde durch innere Zerrütztungen behindert an dem Kampfe Theil zu nehmen; die übrigen Angelsächsischen Staaten kamen bald in völlige Abhängigkeit eines jener beiden mächtizen Königreiche 104). Unter Ina's Nachfolgern traz

Eo [Ceadwalla] Romam eunte regnum per Inam novatum, qui Cinegisli ex fratre Cuthbaldo pronepos, magis pro insitione virtutis industria quam successivae sobolis prolapia in principatum ascitur, fortitudinis unicum specimen, prudentiae simulacrum, religione parem nescias. Quibus artibus vitam componens, domi gratiam, foris reverentiam mercebatur. Adeo annis 58 potestate functus, fine ullo infidiarum metu securus incanuit, sanctissimus publici amoris lenocinator.

<sup>103)</sup> Unter ben fpatern Ronigen von Northumberland verdient nur noch Ceolwulf eine rühmliche Erwähnung (f. Mote 83). Bed. V. 24. — Will. Malm. a. a. D. I. 3. p. 21. — Ihm dedicirte Beda seine Historia Ecclesiastica Anglorum. s. Bedae Praefat. — Bon Ceolwulfs Nachfolgern ftarb beinahe feiner eines naturlichen Loves. Will. Malm. a. a. D. p. 21. 22. - Henr. Hunt. IV. p. 340 fq. - veral. Hume, Chap. 1. p. 46.

men Hengists mit König Alric im J. 792. ein Zustand vol-liger Anarchie ein. Will. Malm. a. a. D. I. 1, p. 11. Post illos [Alric und feine Brüder] nobile regum germen exaruit, generolus sanguis effriguit, tunc impudentissi-

ten Euthred 105) (750 — 754.) und Cenwulf 106) (754 — 784.) in feine Fußtapfen, indeß unter Aethels bald 107) (716 — 755.), Offa 108) (757 — 796.)

mus quisque cui vel lingua divitias, vel factio terrorem comparaverat, ad tyrannidem anhelare, tunc regio infigni indigne abuti etc. — Dem Neiche Suffer machte Ina im J. 724 (Henr. Hunt. IV. p. 358.), dem Neiche Offangeln Offa durch die Ermordung des (nach damaliger Sitte wegen seiner grausamen unnatürlichen Todesart zu den Macthreun gezählten \*) Königs Acthelbert im J. 792 (Aff. Ann. p. 454. — Bromt. p. 748-754.) ein Ende. — Esser war niemals ganz unabhängig geworden. Will. Malm. a. a. D. I. 6. p. 34. — Et habuere quidem orientales Saxones per successionem Reges multos, sed aliis regibus et maxime Merciis subjectos. —

bei Bedford, welche Henr. Hunt. (1V. p. 341.) aussührlich beschreibt.

106) Er todtete Acthelbald in der Schlacht bei Secandun. Chron. Sax. 755. — Durch Offa erlitt er die Niederlage bei Bensinzten. Chron. Sax. 775. — VVill. Malm. a. a. D. I. 2. p. 45.

root) Bed. V. 24. — Et hae omnes provinciae, caeteraeque australes ad confinium usque Humbrae fluminis, cum suis quoque regibus, Merciorum regi Aethilbaldo subjectae sunt; — Er wird von den Chronisten Rex omnium maximus (Henr. Hunt. IV. p. 399.), auch rex regum (Bromt. p. 775.) genannt.

Joh. Wallings. p. 529. — Offa herrschte über drei und zwanzig Shires (s. h. XXIV.). — Cod. MS. d. vit. Offae reg. p. 171. (bei Wilk. Conc. M. Brit. Tom. I. p. 156.). — Gegen die Briten legte er einen großen Wall, den nach ihm benannten Offedich, an, der sich von der Saverne die zum Mersen erstreckte. Ass. Ann. p. 157. — Sim. Dun. d. gest. Reg. Angl. p. 118. — Ran. Higd. p. 250. Offa's ansänglich nicht friedliche Verhältnisse mit Carl d. Er. wurden wahrscheinlich durch Assentia ne sibi fraude forent Malm. I. 4. p. 32. Offa interea ne sibi fraude forent

<sup>\*)</sup> Eine gleiche Shre ward Cenelm, bem Sohne Cenwulfs von Mercia, Somund, dem Konige von Offangeln (g. A.) und Soward II., bem Sohne Edgars ju Theil (j. XIV.).

und Cenwulf 100) (796 - 819) Mercia zu dem Gipfel seiner Macht aufstieg 110). Die Wagschaale neigte sich auf die Seite des lettern, besonders da im 3.784 in Weffer ber schwache Bribtric gur Regierung gelangt mar III). Diefer hatte aber (802) ben am Bofe Carls des Großen gebildeten Egbert 112) jum Machfolger. Da der machtige Konig Cenwulf von Mercia, ohne baß feine Stelle burch einen ihm abnlichen Die-

dure in provinciales admissa, undique amicos Reges venans, pacemque concilians, Brihtrico regi Westsaxonum filiam Ethelburgam nuptni dedit, Carolum magnum Regem Francorum frequentibus legationibus amicum paravit, quamvis non facile, quod fuis artibus conduceret, in Caroli animo invenerit: discordaverant antea. adeo ut magnis motibus utrobique concurrentibus. etiam negotiatorum commeatus prohiberentur. (Darauf folgt ein Brief von Alcwin und einer von Carl dem Gr. an Offa; vergl. Walter, Corpus juris Germanici antiq. Tom. II. p. 56. p. 124.) — s. auch Ymagin. hist. aut. Rad. d. Diceto p. 600. (bei Twysden). — Caroli M. ad Athelard. archiep. Cant. epist. (Wilk. p. 154.) und Caroli M. epist. ad Offam Merc. Reg. (Wilk. p. 158.). Anch in Die Angelegenheiten ber Rirche griff Diffa gemaltfam ein, indem er den Gis des Erzbisthums von Canterbury nach Lichfeld verlegte. Will. Malm. a. a. D. — Gein Nach. folger Cenmulf hob Diefe Meuerung wieder auf. Epift. Kenewulfi Reg. ann. 801 (Wilk. Conc. p. 163.). -

- Bruder Cuthred zum Könige ein. Will. Malm. a. a. D. p. 33. Sim. Dun. a. a. D. p. 114.
- 110) Joh. Wallingf. p 529. Interruperant autem isti Reges Ethelbaldus, et Offa et Kenewulfus subsequens omnium australium Regum Anglorum regna.
  - 111) Will. Malm. a. a. D. I. 2. p. 16.
- 112) Da Egbert der zur Thronfolge am Nachffen Berech. tigte war, fo furchtete Briftric von ihm ber Berrichaft beraubt zu werden und trachtete ibm nach dem Leben. Eg. bert fioh zu Offa, da er aber sich auch hier (megen des naben Berhaltniffes beider Ronige f. Rote 108) nicht ficher glaubte, fo begab er fich nach Frankreich, mo er freundschafts lich von Carl D. Gr. aufgenommen murde. Will. Malm.

genten ersest worden ware 123), gestorben war (829), so zwang Egbert, nachdem er tie übrigen kleinern Reiche unterjocht hatte, auch Mercia im J. 825 zum Gehorsame 114). Die Northumbrier kamen dem Sieger am Flusse Dere entgegen, und unterwarsen sich freiwilzlig 115) (827).

113) Will. Malm. a. a. D. I. 4. p. 38.

114) Will. Malm. a. a. D. I. 1. p. 11. — 4. p. 33. II. 1. p. 37. Hoc eventu Westfaxo elatus (burch ben Gieg über Bernulph, Ronig v. Mercia bei Ellandun in Wiltibire) et animum ad altiora tendens, fervente adhuc victoria Ethelwulfum filium cum Alstano, Episcopo Shireburniae, et electa manu in Cantiam milit, qui Provinciam — nuncio dominatui Westfaxonico adjicerent. Missi efficaciter imperatie institerunt, regionemque quaquaversum finibns snis cingitur pervagati minimoque Baltredo rege ultra Tamentem fluvium expulto, Cantiam, Southeriam, australes et orientales Saxones fuae parti subsidere. - Nec multo post orientales Angli auxilio Egbirhti animati, Reges Merciorum Bernulphum et Ludecanum continuatis exceptos infidiis, trucidarunt. Caula caedis fuit, quod ipsi solita contumacia fines externos inquietarunt. Eorum successor Withlafius primo ab Egbirhto regno fugatus, mox in fidem tributariam acceptus principatum Westsaxonum ampliavit. — Henr. Hunt. IV. p. 345. — Matth. Westm. 828. — Ethelw. Chron. III. p. 844.

7:37.: — Northanimbri, qui se solos remansisse, et omnium digito notari cernerent, timentes ne diu conceptam iram in ipsos effunderet, tandem vel sero datis obsidibus faverunt deditioni. — Henr. Hunt. IV. p. 348.

a. a. D. II. 1. p. 36. — quod Dei confilio factum intelligo, ut vir ille ad tautum regnum electus regnandi disciplinam a Francis acciperet. — Ran. Higd. V. p. 252. Hic quondam per Brihtricum sugatus Galliam adiit, rediensque quod de re militari didicerat, suis subditis tam plebanis quam liberis insudit, fortes et agiles ordinavit milites, ac tempore pacis arma portari fecit.

# II. Allgemeine Geschichte der Angelsachsen von der Vereinigung der Heptarchie bis zum Tode Konig Aelfred des Großen.

Von 827 bis 901.

#### §. X.

1. Egbert — Einfalle der Danen in Britannien — Aethele wolf — Aethelbald — Aethelbert — Aethelved.

Der gluckliche Erfolg, welcher alle Unternehmungen Egberts (reg. v. 802 — 838.) gegen bie Angelfachsischen Fürften (f. 1X.) sowohl, als auch schon früher gegen bie Briten 116) gekrönt hatte, schien ben nunmehr unter einem Scopter vereinten Reichen 117), eine bauer-

prima virium documenta in Britannos, qui eam insulam inhabitant, quae Cornugalliae dicitur, dedit; quibus subjugatis, aquilonares Britannos, qui a praedictis brachio maris dividuntur, tributarios fecit. — Matth. Westm. ann. 809. 830.

<sup>(</sup>f. Mote 115) in Mercia und fernerhin zinepflicktige Könige (f. Mote 115) in Mercia und Northumberland bestehen, deren Abhängigkeit wenigstens unter den solgenden Regierungen nicht so sehr groß gewesen zu senn scheint. Man gewöhnte sich noch immer nicht daran, ganz England als einen Staat zu betrachten und die Nachsolger Ezberts nannten sich nach wie vor "König von Wesser" z. B. Urk. v. J. 855 bei Ing. Hist. Croyl. p. 862.: ego Ethelwulfus rex Westsaxonum etc. (vergl. Note 125). — Leg. Aelfr. Prol. (Ic Aelfred Westseana Cyning). Bon Aelfred sagt Will. Malm. a. a. D. II. p. 45. — quia nullus in suo regno literarum erat peritus, vocavit ex Mercia Wicciorum episcopum Weresrithum. An ein Edict K. Egberts, wornach seither alle seine Unterthanen sich Angli nennen sollten (Ran. Higd. V. p. 252.), ist daher um so weniger zu denken, vergl. Esserius, Antiq. p. 57. — Manche

hafte Ruhe zu versprechen. Diese ward aber gefährdet durch wiederholte kandungen, welche Danische See-räuber (vergl. S. IV. V.) an den Englischen Küsten unternahmen 119). Egbert kämpste gegen sie im Osten 119) und Westen 120) seines Reiches, aber es wurde ihm nicht vergönnt den Ruhm eines nie besiegten Feldherrn in sein Grab mitzunehmen (Rote 119). Sein kriegrischer Geist lebte nicht fort in seinem Sohne und Nachsolger Aethelwolf 121) (838 — 857.)

Chronisten nennen auch erst Aelfred den primus Monarcha und darum macht Matth. Westm. nicht bei dem Jahre 827 sondern beim J. 886 (J. XII.) einen Abschnitt (Mote 149). vergl. Joh. Wallings. p. 535.

- 118) Schon zur Zeit Brihtrics hatten die Danen eine Landung versucht. Chron. Sax. 787. Will. Malm. a. a. D. I. 2. p. 16. Ethelw. Chron. III. p. 841. Im J 835 sandeten sie auf der Insel Shepen. Henr. Hunt. IV. p. 345. Will. Malm. a. a. D. II. 1. p. 37. Ita tota Britannia potius reliquum vitae [Egberti] per annos novem tranquille cucurrit, nisi quod extremis fere diedus manus Danorum piratica litoribus appulsa otium regni soedavit.
- Earrum (Charmouth) im J. 835. Henr. Hint. a. a. D. Will. Malm. a. a. D. Contra quos cum copiae Anglorum consitissent, non solito lenocinio fortuna Regi adulata in ipso conatu destituit. Si quidem cam meliore parte diei victoriam pene occupasset, jam prono in Oceanum sole, palmam amist: sed tamen benesicio tenebrarum adjutus victi dedecus evast.
- und verbanden sich mit den Briten, wurden aber von Egbert bei Hengistun geschlagen. Henr. Hunt. a. a. D.
- 121) Es wird berichtet, Aethelwolf sey eigentlich dem geistlichen Stande bestimmt gewesen, habe aber, da kein Andrer da war (cogente necessitate. Henr. Hunt. V. p. 348.) die Regierung übernehmen muffen. An der Wahrbeit dieses Umstandes, läßt sich, da für ihn die Einstimmigseit aller Schriftsteller spricht, wohl kaum zweiseln. Was konnte aber Egbert bewegen, denjenigen, der allein Ansprüche auf die Thronfolge hatte, dem geistlichen Stande zu widmen?

und grade einen fraftvollen Regenten 122) heischten die in bessen Regierung fallenden Ereignisse. Die Danen fehrten ungeachtet mancher Niederlage, immer von Neuem wieder und richteten, mobin fie fich wendeten, Bermuffungen an 123); bald überminterten fie auch in England 124); Die Briten beunruhigten Mercia 125). -Es mar babei ein gludlicher Zufall, bag bie Bugel ber Regierung, mit welcher ber Ronig fich nicht abgeben mochte, nicht in bie Bande eines Mannes fielen, melder von feiner Gewalt gleich anfänglich mehr Migbrauch gemacht hatte, als Ulffan, ber Bifchof von Schire.

Man hat fich großtentheils gegen bie Behanptung entschieden, Daß, wie namentlich Henr. Hint. ergablt, Egbert außerdem noch einen Gobn, Namens Methelftan gehabt habe; follte nicht jener Umftand bafur fprechen?

<sup>122)</sup> Methelmolfs Character und auch feine Schidfale baben viel Aehnlichkeit mit benen Ludwigs bes Frommen. Geine Freigebigkeit gegen bie Geistlichen (Note 127) hat ihm bei biesen große Juneigung und bob verschafft. Unpartheilich scheint Will. Malm. (a. a. D. II. 2. p. 37.) über ihn gu urtheilen, menn er fagt: [Ethelwulfus] natura lenis, et qui sub quiete degere, quam multis provinciis imperitare mallet. - Habebat - duos suo tempore praecellentes praesules b. Swithunum dico Wintoniae et Alstanum Shireburnize; hi videntes regem crassioris et hebetis ingenii, sedulis admonitionibus ad scientiam regnandi stimulabant. Swithunus in terrenis nauseans dominum ad coelestia informabat, Alstanus etc. f. Note 126.

Reg. Angl. p. 120. p. 121. Aethelmolf siegte über die Danen bei Aclea (Dteln) in Gurren.

<sup>124)</sup> Zuerst auf Thanet im J. 848. Henr. Hunt. a. a. D.

<sup>125)</sup> Will. Malm. a. a. D. II. 2. p. 37. - Sim. Dun. a. a. D. p. 120.: Burhred Merciorum rex per nuntios deprecatus est Ethelwulfum occidentalium Saxonum Regem, ut ei auxilium ferret, quo mediterraneos Britones, qui inter Merciam et mare occidentale habitabant dominio subdere posset, qui contra eum frequenter reluctabantur.

burn 126) († 867.), dem auch schon Konig Egbert sein Bertrauen geschenkt hatte (f. Rote 115). Trog der bedrängten lage, in welcher sein Reich sich befand, unternahm, der der Geistlichkeit ergebne 127), Aethel-wolf mit seinem jungsten Sohne Aelfred (geb. im 3.849 zu Wancting in Verkshyre) eine Wallfahrt nach Rom 128). Bei seiner Rückfehr (855.) fand er Das Reich in ber größten Verwirrung. Die Offangeln hatten fich unter Comund unabhangig gemacht und bie-

<sup>126)</sup> Will. Malm. (f. oben Rote 122) Alftanus forenlia quoque non negligenda ratus eundem contra Danos animabat, iple pecunias filco sufficiens, exercitum iple componens. Multa per illum in talibus et inchoata constanter et terminata feliciter, qui annales legerit, inveniet. - Matth. Westm. ann. 867. - Qui temporibus regum occidentalium Saxonum, Egberti et filii ejus Athelulfi magnae in regno potentiae et ingentis confilii fuit etc.

<sup>127)</sup> Geine Regierung ift fur Die Macht Der Beiftlichfeit in England Epoche machend, und ihre Fortidritte maren ichneller gemefen, hatten nicht Die zerftorenden Ereigniffe unrer Methelwolfs Cohnen fie gehemmt. Mamentlich errang auf Dem Reichstage zu Winchester (855) Die Rirche fur ihre Guter Die Breiheit von den meiften weltlichen Abgaben und Leiftungen und Die Gicherung ber Ginnahme ber Behnten' im gangen Reiche (f. LXX.).

<sup>128)</sup> Will. Malm. a. a. D. II. 2. p. 37. - Sim. Dun. a. a. D. p. 121. Aelfred war ichon fruber einmal nach Rom gefandt und dafelbft von Pabft Leo IV. jum Ronige gefalbt worden. Will. Malm. a. a. D. p. 38: - hume nimmt an (Chap. II. p. 76.) Die Reife Melfreds nach Rom, Die er mit Dem Bater machte, fen die erfte gewofen und Darauf fen der junge Pring abermals von Methelwolf dortbin gefandt und bier von P. Leo dem Dritten (fo fieht wenigstens in der angeführten Ausgabe, f. Rote 11) gesalbt worden. Letteres ift ein offenbarer Anachronismus, Ersteres gegen das ausstütliche Zeugniß tes Will. Malm. a. a. D.: ibique tributum quem Anglia hodieque pensitat S. Petro obtulit [Ethelwulfus] coram quarto Leone papa, qui etiam ante Elfredum filium eins ad se missum honorifice susceperat, et Regem inunxerat.

fen zu ihrem Konige erhoben 120). Methelbald, Methelwelfs zweiter Cohn 130) ergriff gegen ben Bater ebenfalls die Waffen und fand auch an Alffan eine Unterftützung. Dem nun unvermeidlich icheinenden Kampfe begegnete Methelmolf baburch, bag er bem aufruhreris ichen Cobne Weffer einraumte, und fich mit bem Befige von Kent (Dore 130) begnügte 131). Diefe Erennung bauerte auch nach bem Lote bes alten Ronigs (857.), bem in Rent fein britter Cobn Merhelbert folgte, fort 132), borte aber auf, als Diefem burch

<sup>129)</sup> Aff. Ann. ann. 855. 856. fruber (Will. Maln. a. a. Q.) Rent gegeben, worunter nunmehr in meirern Ginne bie nicht gu Weffer , Mercia und Morrbumberland geborigen, von ten Angeliadien bemobnten Provingen verftanden merten, bis daß auch Dffangela guerft an Comund, bann on bie Danen verloren ging. Da Merhelfian noch im I 855 in Urfunden vorkomint, fo muß er in demfelben oder boch im folgenden Jahre gestorben fenn. f. IVill. Malm. d. geft. Pontif. Angl. V. p. 300. (bei Gate steht Die Jahresjabl. 885 angegeben, offenbar ein Druchfehler, ba Methelmolf tiefelbe Urfunte unterfdreibt; in ber Anglia Saera Tom. II. morin ebenfalls bas funfte But jenes Werts bes Will. Maim. abgebruckt ift, finder fich bie richtige Tabrestabl 855 ).

<sup>131)</sup> Die bauptfadlichfte Veranlaffung gu Diefer Emporung icheine Die Bermablung bes Ronigs mir Judich, ber Loch. ter Konig Carl bes Rablen, und ber berfeiben eingeraumte Einfluß auf die Regierung, gegeben zu haben. Aff. Ann. ann. 855. — Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. II. 2. p. 38. p. 40. — Ita, quamvis omnis controversia pro alienigena uxore fuerit, magna illam dignatione habitam, throno etiam contra morem Westsaxonum juxta se locabat.

<sup>132)</sup> Aff. Ann. 2nn. 855. [Adhelwlfus] ne sui Filii post Patris chitum indebite inter se disceptarent, haereditariam, immo commendatoriam, scribere imperavit Epistolam, in qua et regni inter filios suos, duos scilicet Seniores (vergl. Note 130), et propriae hereditatis - divisionem ordinabiliter litteris mandare procuravit, — Will, Malm. a. a D. - Flor. Wig. ann. 860.

Aethelbalds Tod (860.) auch die Krone von Wesser zusiel. — Aethelbert († 866.) sowohl als sein Bruder und Nachfolger Aethelred (866 — 871.) kämpste, troß steten Verraths der Mercier und Northumbrier, unermüdet gegen die Danen; allein vergeblich 133). Diese verheerten Northumberland, Ostangeln (wo sie den Rosnig Edmund mordeten 134], 870.) und Mercia 135) und drangen im J. 871 auch in Wesser ein. Reinen Erfolg hatte der Sieg, den Aethelred über sie bei Essed dun (Aschon) ersocht; sie kamen mit erneuter Krast wieder, siegten bei Vaseng und Merton und Aethelred starb an einer im Kampse gegen sie erhaltnen Wunde 130) (871.).

## 2. Aelfred der Große.

## §. XI.

Das Entschwinden aller Hoffnung seinem Vaterlande helfen zu können, mußte es Aelfred (S. X. Note 128) bedenklich machen, die ihm nach dem Tode seines Bruders bargebotne Krone 137) anzuneh-

filius Ethelwlphi regnum paternum obtinuit eodem numero annorum quo fratres. Miserabili prorsus et dolenda sorte, ut immatura omnes occumberent morte, nisi quod tantis malis obstrepentibus, regii pueri magis optarent honestum exitum, quam acerbum Imperium. Adeo animose et sortiter pro patria certamini se dabant, ut non illis imputari debeat, si minus cedebat sententia, quod intendebat audicia etc.

mund erhielt ben Beinamen bes Martyrers. f. Note 104.

<sup>135)</sup> Ass. Ann. ann. 868.

Reading in Berffbire gefommen.

<sup>137)</sup> Die Kinder seines Bruders maren, als unerwachsen, jur Regierung nicht fahig (vergl. Note 229). Aelfred murde sowohl von feinem Bater jum dereinstigen Thronfolger bestimmt (vergl. auch Note 123), als auch scheint in dem Erb.

men 138) und die Begebenheiten, welche fich in feinen

vertrage, ben er mit feinem Bruber Methelred über bas Privateigenthum ber toniglichen Samilie abichloß, fillichmeis gend baffelbe gu liegen. - Testam. Aelfr. Prol. (The will of king Alfred. Oxon. 1788.)

Ic Aelfred cinge mit Godes gife, and mid gebeahtunge aeperedes ercebisceo. pes and ealra west-seaxana witena gewitnesse. Smeade ymbe minre sawle pearse and ymbe min yrse paet me god and mine yldran forgeafon, and ymbe pat yrfe paet athulf cinge min faeder us prim gebrothrum becwaeth. apelbolde. and aeperede. and me. and swylc ure swylc lengest waere paet so fenge to eallum \*).

Tha hit swa gelamp paet aepered to feng. pa baed ic hine beforan urum witum eallum, pat wyt pat yrfe gedaeldon, and he me ageafe minne dael. pa faede he me pat he naht eahte ne mihte todaelan. for pon he haefde full oft aer

Ego Aelfredus Rex cum Dei gratia et confilio Aetheredi Archiepiscopi et omnium occidentalium Saxonum sapientum testimonio, deliberavi de animae meae salute et de haereditate mea, quam mihi Deus et parentes mei concesserunt, et de ea baereditate, quam Athulfus rex pater meus, nobis tribus fratribus, Athelboldo, Aetheredo et mihi legavit [ita] ut is capesieret omnia, qui diutius ceteris inter vivos versaretur.

Cum ita accidisset, ut Aetheredus regnum capesferet. rogavi eum coram omnibus nostris sapientibus, ut nos ambo haereditatem dividerent et ille mihi meam partem daret; tunc dixit ille, quod nequaquam facile poterat dividere, eo quod di-

<sup>\*)</sup> Die Meinung Stolbergs (Beb. Melfr. G. 155. Note f.), baf in biefem Teftamente ber Name Aethelberte blog aus Berfeben ausgefallen jen, ift megen ber Worte: "us beim gebeotherum" mobi eben fo unrichtig, als bie von ibm verworfne ber Berausgeber bes Deftamente, nach melder Methelbert im 3 851 feinem Obeim Methele fan in ber Regierung von Kent gefolgt fenn fell; boch ift ben lettern in fofern beignimmen, bag bie Erhebung Methelberte auf ben Thron von Kent ber alleinige Grund ju fenn icheine, marum feiner nicht in bem Teffamente gebacht mird, allein, biefe ift frubeffene in bas Jahr 8.5 ju fegen, benn erft in Diefem farb fem Bruber Metbelfian (Rote 130) und in Demfelben Jahre theilte noch R. Aethelmelf mit feinem Cohne Methelbald ( . x.). Aethelberte Dirim, Methelban bingegen kann, menn er überhaupt exifirt bat (Rote 121), bochfiens bis jum Jahre 838 gelebt baben.

erften Regierungsjahren ereigneten 139), ichienen es

ongefangen. and he cwaeth paes pe he on uncrum gemanan gebruce. [paes pe he] gefirynde, aefter his daege he nanum menn fel ne uthe ponne me, and ic paes pa waes wel gepafa:.

Ac hit gelamp paet we ealle on haethenum folco gebrocude waeron. pa fpraece wyt ymbe uncre bearn. Paet hy sumre are beporftan saelde unc on pam brocum swa unc saelde. Pa waeron we on gemote on fwinbeorgum. Þa geewaedou wit on west - seaxana witena gewitnesse. Paet swather uncer leng waere. Pat he ge-uhte othres bearnum para landa pe wyt sylfe begeaton, and para land De unc athulf cinge forgeaf be aethelbolde liftendum. butan pam pe he us prim gebrothrum gecwaeth. and paes uncor aegther oprum his wedd fealde swather uncer leng lifede. Paet se fenge aegher ge to lande. ge to madmum. and to callum his aehtum. butan pam daele pe uncer gehwaether his bearnum becwaeth:

versis temporibus antehac possessionem iniverat; et dixit interea, tum de ista, quam ille mecum conjunctim occupaverat, tum de ista quam ipse perquisiverat, ut post dies suos eam nemini tradere vel donare velit [Ow. M: nemini potius concederet] quam mihi, et equidem tunc eo satis contentus eram.

Accidit vero, ut nos omnes ab ethnica gente confracti essemus; tunc locuti sumus nos ambo de nostris liberis. quod hi nonnullo subsidio indigerent, administrando a nobis in his miferiis [ Ow. III: ex ifis facultatibus] quemadmodum nobis ipsis fuerat suppeditatum. Tunc fuimus in placito Swinburgi, ubi statuimus in occidentalium Saxonum Sapientum testimonio, ut uter nostrum alteri superstes esset, ipse donaret alterius liberis eas terras, quas nos ambo ipsi perquifiveramus, et eas terras, quas nobis Athulfus Rex dedit vivente Athelboldo, exceptis istis, quas nobis tribus fratribus legavit; et hujus [rei] uterque nostrum alteri fidem fecit, utrum nostrum, qui alteri superstes foret, successurum tam in terras, quam pecunias et in omnia ejus bona, excepta ista parte, quam quisque nostrum liberis fuis legaret.

bestätigen zu wollen, daß es nunmehr unmöglich sen, das Wolf der Angelsachsen von der Danischen Rnechtschaft zu befreien. Auch gang Weffer murbe von ben Danen überschwemmt, und nach dem tapfersten Wider-stande, den er ihnen geleistet 140), mußte ber junge Ronig bulflos in ben Ginoben ber Graffchaft Comerset umberirren 141). Doch aus der Schule der leiden ging Aelfred als der Befreier seines Waterlandes, als ber Mann hervor, zu beffen Große bie Geschichte un= ter ben Ronigen nicht leicht ein abnliches Beispiel aufjuweisen hat 142). Go febr Aelfred als Feldherr

Es ift daher auch viel mahrscheinlicher, daß Methelm und Methelbold, beren nachher in bem Testamente gedacht wird, Aethelreds und nicht Aethelberts Cohne maren, wie Die Berausgeber des Testaments es annehmen.

<sup>138)</sup> Aff. Ann. ann. 871.

<sup>139)</sup> Helfred murde gleich in ber erften Schlacht (bei Wilton), Die er ben Danen lieferte, geschlagen. Aff. a. a. D.

<sup>140)</sup> Will. Malm. d. geft. Reg. Angl. II. 4. p. 44. -Rex ipse impiger in omnibus actionibus aderat, nota virtutis suae specie alienos territans, et suos corroborans. Solus adversum pectus hostibus inferre, solus inclinatam aciem restituere; ostenduntur ab incolis loca singula, in quibus vel malae fortunae copiam vel bonae fenfit inopiam. Cum Aelfredo enim etiam victo, etiam jacente luctandum erat; adeo ut, cum omnino contritum putares, velut anguis lubricus de manu tenentis elapfus e cavernis subitus emergebat, sponte inimicos insultantes adoriens; Plaerumque post sugam importabilis, et memoria repulsae circumspectior, et ardore vindictae audacior. - vergl. Aff. Ann. ann. 871 - 878.

<sup>141)</sup> Will. Malm. a a. D. II. 4. p. 42. - ad hoc tandem inopiae coactus est, ut vix tribus pagis in fide rigentibus i. e. Hamptescire, Wiltescire, Somersete, etiam in infulam quandam palustri aligine vix accessibilem, vocabulo Adelingiam, refugerit. - Aff. Ann. ann. 878.

<sup>142)</sup> Hume, Hist. of Engl. Chap. II. p. 90. The merit of this prince, both in private and public life, may with advantage be fet in opposition to that of any monarch or citizen which the annals of any age or any

glanzt, so war sein Wirken doch weniger nach außen hin als auf die innere Wohlfahrt seines Reiches gerichtet; in der Verwaltung desselben war er zwar der Schöpfer vieles Neuen, aber mehr hat ihn das große Verdienst, das Bestehende erhalten, das Unterdrückte aufgerichtet, das Verschwundne wieder belebt zu haben, unsterblich und des Beinamens des Großen so würdig gemacht \*\*143}.

nation can present to us. He seems indeed to be the model of that perfect character, which under the de-nomination of a lage or wife man, philosophers have been found of delineating, rather as a fiction of their imagination, than in hopes of ever feeing it really existing: So happyly were all his virtues tempered together; fo justly were they blended; and fo powerfully did each prevent the other from exceeding its proper boundaries! He knew how to reconcile the most enterprifing spirit with the coolest moderation; the most obstinate perfeverance with the easeest flexibility; the most severe justice with the gentlest lenity; the greatest vigour in commanding with the most perfect affability of deportment; the highest capacity and inclination for science, with the most shining talents for action. His civil and military virtues are almost equally the objects of our admiration; excepting only, that the former, being more rare among princes, as well as more nfefull, feem chiefly to challenge our applaufe. Nature also, as if desirous so bright a production of her skill should be set in the fairest light, had bestowed on him every bodily accomplishment, vigour of limbs, dignity of shape and air, with a pleasing, engaging, and open countenance. Fortune alone, by throwing him into that barbarous age, deprived him of historians worthy to transmit his fame to posterity; and we wish to see him delineated in more likely colours, and with more particular strokes, that we may at least perceive some of those small specks and blemishes, from which, as a man, it is impossible he could be entirely exempted.

wenn man ihn nicht fur ben Erfinder aller derjenigen Ginrichtungen bei den Angelfachsen halt, über die wir feit seiner Zeit Nachricht erhalten. Unstreitig gehn hierin die meisten, sowohl alteren als neueren, Geschichtschreiber zu weit, indem

Es gelang Aelfred ein kleines Häuftein von Getreuen um sich zu sammeln, mit welchem er den, dessen
nicht gewärtigen Feind, plöglich bei Sodington in Wiltshire übersiel und in Flucht 144) schlug. Dieß
glückliche Ereigniß hatte nicht nur die Folge, daß
Aelfreds kleine Schaar durch das Hinzuströmen seiner
tandsleute bedeutend vermehrt wurde, sondern auch, daß
Guthrun, Ansührer des Dänischen Heers sich bereit
sinden ließ, einen Vertrag einzugehn, dem zu Folge er
Wesser, Mercia und Kent räumen und sich zum Christenthume bekennen, auf der andern Seite aber von
Aelfred als König von Ostangeln und Northumberland
anerkannt werden sollte 145) (878.). Die Räumung

sie namentlich auch Institute, die die Grundlage des Angelsachssischen, ja des Germanischen Rechts bilden, für Ersindungen Aelfreds ausgeben; namentlich gilt dieß von dem Institute der Gesammtbürgschaft (S. XXXI.). — Auch Hume, obschon er im Allgemeinen jene Ansicht ausspricht, ist sich sicht treu geblieben, da er im Einzelnen jedes jener Institute auf Aelfred zurücksührt. — Man pflegt Aelfred den: "legam Anglicanarum conditor" Edward den Bekenner aber den "leg. Angl. restitutor" zu nennen. Keinem aber kommt wohl der Name eines Restitutor so sehr zu als grade Aelfred.

144) Will. Malm. a. a. D. H. 4. p. 42. — Aff. Ann. 878.
145) Foed. Aelfr. et Guthr. Reg. Prol.:

Dis is pat frype pat Aelfred Cyning and Gythrun Cyning, and ealles Angelcynnes witan and eal feo theod the on Eastenglum beoth ealle gecwaedon habbath, and mid apum gefaesinod, for hi sylfe, and for heora gingran, gefor geborene, ge for ungeborene, the Godes miltserecce, oppe ure:

1. Aerest ymb ure landgemera upon Tamese, and Hoc est foedus, quod Aelfredus Rex et Gythrunus Rex et totius Anglorum generis sapientes et omnis populus, qui in Estanglia est, omnes statuerunt et juramentis sirmaverunt, pro semetipsis et pro liberis suis, tam pro natis quam pro nascituris, quibus Dei gratia cordi est, vel nostra.

Primo de nostrae ditionis finibus [sc. statuerunt; W:

erfolgte indessen nur langsam 146), und überhaupt war eine dauerhafte Ruhe damit freilich noch nicht errungen, allein Aelfred gewann doch Zeit, Bertheidigungsmaasregeln gegen kunftige Einbrüche der Danen zu tressen 147). Da diese in großer Anzahl nach Frankreich hinüberzogen 148), so wurden ihre Angrisse aus England schon deshalb weniger gefahrvoll. Bis zum J. 886 gelang

thonne upon Ligan. and andlang ligan oth hire aewylm. thonne on gerihte to Bedanforda, then upon Usan oth Waetlingastraet:.

Primo evehantur n. d. fines] ad Tamesin et tunc ad Ligam et in longum Ligae usque ad originem scaturiginis, tunc recta ad Bedfordiam, tum ad Usam usque [IV: vel] Wetelingianam viam.

Foed. Edow. et Guthr. Reg. (f. S. XX.) Prol.:

- Daet is aerest pat hi gecwaedon. Pat hi aenne God lusian wolden. and aelere hoependom georne aweorpan:.

- Hoc est primum quod statuerunt, ut unnm Deum diligere vellent, et omnem gentilismum sedulo rejicere.

f. die Stellen in Mote 144.

- 246) Aff. Ann. ann. 878-886. Die feitdem in Mercia zuruckgebliebenen Danen wohnten vorzüglich in ben Stadten Derbn, Leicester, Stanford, Lincoln und Nottingham? sie führen ben Namen ber Funf Durger.
- 147) Außerdom, daß Nelfred Burgen zur Bertheitigung des Landes anlangte, war er der Erfte, welcher die Angelsachsen durch Errichtung einer, zwar kleinen Flotte, wieder mit dem Moere vertraut machte; die fortwährenden Kämpfe die die Angelsachsen gegen die Briten und dann unter sich selbst zu bestehen gehabt hatten, waren der Ausbildung der Schiffsahrt bei ihnen nicht gunstig gewesen. Die Noth endslich, da auf eine keine zwecknäßigere Weise den Länen Wiederstand geleistet werden konnte, führte die Angelsachsen wieder auf das ihren Wärern wehlbekannte Meer. Die ersten Versuche mir den Danen zur Gee zu kampsen machte Aelfred in den Jahren 875 und 877. vergl. Ass. Aelfr. ann. 884. Ing. Hist. p. 870. Chron. Sax. 897.

<sup>148)</sup> Aff. Ann. ann. 880.

es Melfred burch bie Einnahme von kondon sich ben, ihm nunmehr zustehenden, Antheil von England zu un-terwerfen 149). Seit dieser Zeit begann der große Ronig mit rafelofer Thatigkeit fein Wolf aus bem Bustande ganglicher Verwilderung, in den es durch die Da-men gerathen war, herauszuziehn 150) und die alte,

<sup>149)</sup> Aff. Ann. ann. 886. - Matth. Westim. end. Rex Aelfredus post incendia urbium et strages multimodas populorum, civitatem Londoniam, quae caput regni fuit, obsidione vallavit, nbi omnes Anglorum nationes ad ipsum confluentes, subjectionem fecerunt. — Cives vero metnentes contendere contra regem, apertis valvis civitatis, ipsum honorifice susceperunt. Tunc rex civitate restaurata - tradidit eam sub custodia Athelredi comitis Merciorum, qui regis filiam nomine Aelfledam (f. S. XIII.) habuit uxorem. - Rex itaque Aelfredus omni deinceps tempore vitae suae monarchiam totius regni Angliae adeptus est (vergl. Note 117) praeter illas regiones, quas fibi subjugaverat barbarica gens Danorum. - Will. Malm. a. a. D. II. 4. p. 44.

<sup>150)</sup> Die Angriffe der Danen waren vorzüglich gegen die reichen Rirchen und Rloffer, Die damals alleinigen Gige ber Wiffenschaft, gerichtet gewesen, und fo mar Diese mit jenen in England zu Grunde gegangen. Will. Malm. a. a. D. p. 45. In prologo pastoralis dicit se idcirco ad interpretandos Angliae libros animatum, quod ecclesiae in quibus numerofae prisco Bibliothecae continebautur, cum libris a Danis incensae sunt; propterea in tota insula studium literarum abolitum, quod quisque magis vereretur capitis periculum, quam sequeretur librorum exercitium etc. - Ing. Hist. p. 870. Porro in sui regni negotiis providendis solertissimus et sagacissimus. Exemplo namque Danorumque colore et quidam indigenarum latrociniis ac rapinis incendere coeperant. - Melfred berief viele gelehrte Auslander in fein Reich, namentlich den Sachfen Johannes, den er gum Abte des von ibm geftifteten Rloftere Abelingen machte und Grimbald aus Frankreich (nachmals Abt des neuen Rloffers zu Winchester.); ferner den Werefried aus Mercia (f. Note 115), vor Allen aber den Briten Uffer (f. Rote 2), ben Bifchef von St. David (Menevia), Der des Ronigs innigftes Bertrauen genoß. His collateralibus rex fretus (sagt II ill. Malm. a. a. D.)

durch biese unterbrochne Versassung der Dinge mit größerer Vollkommenheit wieder herzustellen (Note 143). Aetfred starb im zwei und funfzigsten Jahre seines lebens 151).

liberales artes totis medullis indidit in tantum, ut nullus Anglorum fuerit vel intelligendo auctior vel interpretando elegantior. - Denique plurimam partem Romanae Bibliothecae Anglorum auribus dedit, opimam praedam peregrinarum mercium civium ufibus convectam; cujus praecipui sunt libri: Orosius, Pastorale Gregorii, gesta Anglorum Bedae, Booetius de cousolatione Philosophiae, liber proprius, quem propria lingua handboc i. e. manualem librum appellavit. Quin et provincialibus grandem amorem studiorum infudit, hos praemiis, illos injuriis hortando: neminem illiteratum ad quamlibet curiae dignitatem aspirare permittens. Plalterium transferre aggressus, vix prima parte explicata, vivendi finem fecit. - Flor. IVig. ann. 871. - Matth. Westim. ann. 871. 872. - vergl. Stolberg, Leben Alfreds d. Gr. Abschn. XIV.

151) Ein misverstandnes Wort in den Testamente Aelfreds hat zu der Meinung, welche sich auch bei Hume sindet, Veransassung gegeben, daß Aelfred in seinem letten Willen verordnet habe, die Englander sollten so frei bleiben, wie ihr Gedanke. Die Worte: "Pat ic hi mot laetan swa freo swa Peowe swather ic wille" werden von Wise übersett: quod me oportet dimittere eos ita liberos, sicut in homine cogitatio ipsus consistit. Aelfred spricht, wie es der Zusammenhang ergiebt, an dieser Scelle von seinen Unstreien und die richtige Uebersetung jener Worte ist; ut ego istos possem relinquere, sive liberos sive servos, utrum vellem. vergl. Stolberg a. a. D. S. 308 2c.

III. Allgemeine Geschichte der Angelsachsen vom Tode König Aelfreds des Großen bis auf die Eroberung Englands durch Enut den Großen, König von Dänemark.

Von 901 — 1016.

# S. XIII.

1. Edward der Acltere und feine Sohne.

Aelfreds Sohn Edward der Aeltere 152) (901 – 924.) und sein Enkel Aethelstan 153)

<sup>152)</sup> Will. Malm. d. gest. reg. Angl. II. 5. p. 46. Edwardus — literarum scientia multum inserior patre, sed regni potestate incomparabiliter gloriosior. Der Thron wurde ihm streitig gemacht durch Acthelbold oder Acthelwold, den Sohn seines Oheims (s. Note 137), welcher sich mit den Danen verband und in einer Schlacht ums Leben fam. — Ass. Ann. ann. 904. — Will. Malm. a. a. D. — Flor. Wig. ann. 905. — Matth. Wesim. ann. 902.

<sup>(</sup>Note 362). Hist. Rames. 4.: — alto quidem profusus sanguine, sed ut fertur non aeque nobilis, exceptus gremio concubinae. - Gein Bruder Methelmard mar furg nach dem Bater gestorben. (Will. Malm. a. a. D. II. 6. p. 48.) und die übrigen Bruder maren noch Rinder. Der geringe Widerstand, welchen Aethelstan anfänglich fand, murde bald beseitigt. f. noch Matth. Wesim. ann. 934. und Will. Malm. a. a. D. p. 49.: Tunc jussu patris in testamento (Mote 229) Athelstanus in regem acclamatus est, quem jam tricennalis aetas et sapientiae maturitas commendabant. Nam et avus Alfredus prosperum ei regnum olim imprecatus fuerat, videns et gratiole complexus speciei spectatae puerum et gestuum elegantiam; quem etiam praemature militem fecerat (vergl. Mote 356), donatum chlamyde coccynea, gemmate baltheo, ense Saxonico (vergl. Mote 30) cum vagina aurea.

(924 — 940.) glanzen besonders auf der friegrischen tausbahn; durch die Erbauung von Burgen legte Edward 154) und seine mannhafte Schwester Aelssteda 155) den Grund zu vielen Städten. Schon Edward hatten sich die Danen in Offangeln größtentheils unterworfen 156); Aethelstan eroberte Northumberland und war siegreich gegen Constantin, den König von Schottland und dessen Verbundete 157). Ihm folgten seine Brüder Somund (940 — 946.) und Sored (946 — 955.). Der ruhige Besit von Northumberland wurde unter beiden Königen häusig gestört durch Empérungen, die daselbst ausbrachen, jedoch immer mit Gewalt der Wassen unterdrückt wurden 153).

156) lieber feine Feltzüge fiehe Matth. Wesim. ann. 907. 909. Er mar auch gegen bie Northumbrier gludlich, fie hatten aber, als er farb, mieter ihren eignen Konig.

<sup>154)</sup> Aff. Ann. ann. 912. — Matth. Westm. ann. 917. 918. 920. 921. — Will. Malm. a. a. D. II. 5. p. 46.

<sup>155)</sup> Als Aethelred (Mere 149) im J. 911 starb, bestielt Aelstee Mercia mit Ausnahme der State Condon (welches von Aelsted jenem gegeben war) und Orford. Nach dem Tode Aelstedens (919.) nahm Soward der Aelstiva der Tochter derselben Mercia weg und ließ diese nach Wesser bringen. Von der Aelstede sagt Will. Malm. a. a. D. Inter haec non praetermittatur soror regis Ethelsteda — non mediocre momentum partinm, savor civium, pavor hostium, inmodici cordis soemina. — Virago potentissma multum fratrem juvare consiliis, in urbibus extruendis non minus valere, non discernas potiore fortuna an virtute, ut mulier viros domesticos protegeret, alienos terreret. — vergl. Matth. Wessen. 200.

156) 1186 — Ran. Higd. VI. p. 200.

156) 1186 Feine Feltzüge siehe Matth. Wessen. ann.

<sup>157)</sup> Namentlich gegen Anlaf Hibernenstum multarum insularum rex) den Schwiegerschn König Constantins. — Flor. Wig. ann. 926, 937. — Will. Malm. a. a. D. II. 6.

einem Feste ermordet. Flor. Wig. ann. 946. — Edward murde ben einem Feste ermordet. Flor. Wig. ann. 946. — Edred wurde Edmards Schnen wegen der illegitima aetas derselsben in der Thronsolge vorgezogen (Note 229). — Matth. Westm. ann. 946. — vergl. noch Will. Malm. a. a. D. II. 7. p. 53 - 55.

#### S. XIV.

2. Edwi - Edgar - Edward der Martyrer 159).

Edwi, Edmunds altester Sohn regierte nur kurze Zeit (955—959.); schon zwei Jahre vor seinem Tode mußte er das Neich mit seinem Bruder Edgar theisten 160). Unter Edwi traten die beiden Geistlichen, Odo, Erzbischof von Canterbury und der Abt Dunsstan auf, die mit dem heftigsten Fanatismus den Colibat der Geistlichen vertheidigten und sich mit der größten Frechheit in die Familienangelegenheiten des Königs mischten 161). Edwi unterlag, weil er es nicht verstand einen Weg einzuschlagen, der auch ihn, ohne die Geistlichkeit auf dem ihrigen zu behindern, zu seinem Ziele gesührt hätte. Diese Kunst war es hauptsächlich worin ihn sein Bruder Edgar (959—975.) übertraf.

<sup>159)</sup> f. Mote 104.

<sup>160)</sup> Flor. Wig. ann. 957. Edgar erhielt Northumbers land, Mercia, Offangeln und Effer. — Joh. Wallingf. p. 543.

<sup>161)</sup> Gie verlangten von Edwi, daß er fich von feiner Gemahlin, weil fie ihm zu nahe verwandt fen, trennen folle; Will. Malm. und die meiften andern Schriftsteller bemuben fich, die gange Gache als hochft verdienftlich fur Dunftan und Do darzuftellen und daher ift ihnen die Ronigin nichts weiter als eine Buhlerin. Da es ben Beifilichen nicht gelang auf gutlichem Wege die Trennung zu bewertstelligen, fo gebrauchten fie Gewalt. Act. Pont. Cantuar. aut. Gervafio p. 1644. Qui [Edwius] com libidine magis infisteret, et ob hoc beatum Dunstanum abbatem ab Anglia fugaret, beatus Odo missis militibus mulierem fornicariam a curia regis violenter abstraxit, et in facie candenti ferro deturpatam in exilium misit. Quae cum obducta cicatrice in Angliam rediret, per eundem archiepiscopum iterum capta et subnervata eft. - Dunftan gehort unftreitig gu ben übermuthigften und anspruchvollften Pfaffen, Die es je gegeben hat. Es murde ihm bei ber Leichtglaubigfeit jener Beit nicht fchwer in den Geruch befondrer Beiligkeit zu tom. men. f. Osberne, Vita S. Dunstani (Anglia Sacra. Tom. II.). -- Will. Malm. d. gest. Pontif. Angl. I. p. 201 fq.

Reinem Rönige der Angelsachsen ist von den Schriftstellern seiner und spätrer Zeit ein so ungetheiltes tob gezost worden als Edgarn und doch herrschte er mit der größten Willführ und der Vorwurf der Wollust trifft ihn wohl mehr als seinen Vrnder 162). Doch er unsterstüßte die Geistlichkeit wo er konnte und durste daher auch auf ihre Nachsicht 163) und Hilfe, in Allem was er unternahm, rechnen. Im meisten erward er sich ihre Gunst dadurch, daß er die verheiratheten Eleriker 164) aus den Gedäuden 165) vertrieb, die diese in Abgeschiedenheit von den saien bewohnten 166), und ihre Stelle durch Mönche erseste 167). — Unter Edgar erreichte das Reich der Angelsachsen die höchste Stuse seiner Macht 168); der Zugelsachsen des höchste Stuse seiner Macht 168); der Zugelsachsen, der gleich nach

<sup>162)</sup> Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. II. 8. p. 59. p. 60. — Hist. Eliens. I. 5. — Bromt. p. 866. — Obsschon Will. Malm. seinen Liebling von allen Fleden, nasmentlich von dem der Wellust rein zu waschen sich bemüht, so sügt er doch nav genug hinzu: Sed quomodunque se habeant, illud constat, quod a decimo sexto aetatis suae anno, quo Rex constitutus est, usque ad trigesimum sine regio insigni regnaverit.

vorlieb. f. Will. Malm. a. a. D.

<sup>164)</sup> D. h. nach dem Sprachgebrauche der Aucken des Angelsächsischen Kirchenrechts die Geistlichen, welche noch nicht die Weihe des Diacons empfangen haben (qui extra ordinem politi sunt), und denen bis zu jener Zeit die Verchelichung nicht untersagt war. s. unten (J. LXI. LXXI. Note 630.) das Nähere über diesen Gegenstand.

<sup>165)</sup> Die f. g. monasteria saecularium, gegen die schon fruhzeitig in den Rirchengesessen geeifert wird. — Conc. Clovest. ann. 747. V.

<sup>166)</sup> Conc. Clovesh. ann. 747. XXIX.

Total Conc. M. Brit. Tom. I. p. 239.) — Chron. Sax. ann. 964. — Flor. Wig. ann. 959. — Histor. Rames. 14. — Ing. Hist. p. 883.

fachsische) Konige follen seine Oberherrschaft anerkannt haben. -

bem Tobe biefes Konigs (975.) eintrat, beweiset, wie es beffen Personlichkeit allein gewesen mar, auf ber Alles mabrend feiner Regierung beruht hatte 169). Micht nur mar Dunftan nicht im Stande, Die fur Die Rirche errungenen Bortheile ju behaupten, fondern es trat überhaupt ein Zustand volliger Bermirrung ein 170). Endlich gelang es Dunfrans Parthei Comard, bem alte. ften Cohne Edgars die Krone ju verschaffen 171). Der junge Furft murbe im 3. 978 von feiner Stiefmutter ermordet, Die nun ihrem und Edgars Cobn, Methelred, jum Throne verhalf 172).

# XV.

#### 3. Methelred.

Während Aethelreds Regierung (978 - 1016.) wiederholten fich Die Scenen aus Methelmolfs Beit;

Auch wird von ihm gemeldet, daß ihm fcon eine bedeutende Geemacht ju Gebote geftanden habe, indeffen burfte Die Bahl ber Schiffe, welche von mehrern Schriftstellern fogar auf 3600 angegeben mird, mohl etwas übertrieben feyn. - Flor. Wig. ann. 975.

(Lib. 1. 6. 9 etc.). — Will. Malm. a. a. D. II. 8. p. 69.: post mortem ejus, res et spes Anglorum retro sublapfae funt.

170) Flor. Wig. ann. 975. Cujus decessu totius regni status est perturbatus et post tempus laetitiae, quod illius tempore stabat pacifice, coepit tribulatio undique advenire. Nam princeps Merciorum Alferus, quampluresque regni primates, magnis obcoecati muneribus. abbates cum monachis de monasteriis, in quibus pacificus Eadgarus eos locaverat, expulerunt et clericos cum uxoribus suis introduxerunt etc. - Ing. Hist. p. 889. - Hist. Ram. 37.

171) Chron. Sax. ann. 975. - Flor. Wig. eod. -Will. Malm. a. a. D. Il. 9. p. 60. - Henr. Hunt. V. p. 357. - Hist. Ram. 40.

172) Chron. Sax. ann. 978. - Flor. Wig. eod. -Ing. Hift. p. 889. — Will. Malm. a. a. D. II. 10. p. 62. faum hatte jener ben Thron bestiegen, als Danische Geschwaber an den Ruften Englands landeten und wie chedem Berheerungen anrichteten 173). Der ftets unentschloßne 174) Konig war eben so wenig, als bamals Methelwolf ben Regierungsgeschäften gewachsen und nicht im Stande den machtigen Abel zu zugeln 175). - Bei bem Angriffe, den im Jahre 991 ein Danisches Beer unter . feinen Auführern Juftinus, Guthmund und Anlaf auf England machte, glaubte Methelred fich nicht anders belfen zu konnen, als wenn er bem Rathe bes bamaligen Erzbischofs von Canterbury, Siricius, Folge leistete, wornach er den Frieden mit einer Weldsumme von zehntaufend Pfund von ben Danen erkaufte (Danea eld) 176); eine lockspeife fur biefe, England immer

173) Flor. IVig. ann. 980.

And on pam ylcan geare man geraedde pat man geald aerest gafol Denisean mannum for pam micclan brogan be hi worhtan be pam fae riman pat paes aerest X pufend punda. paene raed geraedde Siric Arceb.

Et eodem anno decretum est primum jam ut solveretur tributum Danicis viris propter magnos horrores, quos incufferunt incolis maritimis; imprimis nempe X millia librarum. Hoc confilium dedit Siricius Archiep.

Allerdings mag Siricins diefen Rath auf einem Reichstage gegeben haben, allein, da es an allen andern Machrichten von einem folden Reichstage fehlt, fo fonnte Diefe Stelle Wilfing unmöglich berechtigen, Dieselbe in feine Sammlung Der Englischen Concilienschluffe als einen folchen Beschluß

<sup>174)</sup> Er führt beshalb auch den Beinamen: Unredi. f. Thom. Rudborne, Hift. maj. Wintonien |. III. 14. (Anglia .. Sacra. Tom. I. p. 225.) Rex Ethelredus dictus Unredi, quod Latine fonat Inconfultus, citius enim confulere voluit cum suis perfidis proditoribus, qui eum blanditer decipiebant, quam cum proceribus et fidelibus regni fui; ut erat luxuriofus valde etc.

<sup>175)</sup> Eine sehr treue Schilderung des Ronigs sowohl als überhaupt bes bamaligen Zustandes tes Reiches ber Ungel. fachsen scheint Will. Malm. a. a. D. II. 10. p. 63. zu geben.

<sup>176)</sup> Chron. Sax. ann. 991.

von Meuem mit ihren Girfallen beimzufuden. Go fam es benn, ban jene Gelofumme fich allmablig beinabe jum Funffachen vermehrte und zu einer jahrlichen Abgabe murbe (& XXVIII : 177). Gonnten Die Danen bem Ronige eine kurge Rube, fo benutte er Diefe gu mancherlei abentheuerlichen Unternehmungen, deren nachtheiliger Erfolg fich leicht batte vorausseben laffen 173).

aufzunehmen; er har auch Die legten Werte Derfelben falfc verstanden und übersest burd: Illud concilium constituit Siric. Archiep. - vergl. noch Flor. Wig. ann. 991. -Will. Malm. a. c. D. — Act. Poutif. Cant. aut. Gervaf. p. 1648. — Steph. Birchington, Vitae Archiep. Cant. (Angl. Sacr. Tom I.) Siricius Danegeld, prius Wyntonenlis Episcopus. Hic incoepit tributum etc. — Abweichend von allen andern Schriftstellern mirt in Leg. Aethelr. II. 8. (Foed. cum jufting etc.) Die Gumme angegeben:

Twa and twentig thusend XXII milia librarum auri punda goldes and seelf es. et argenti data sunt exerci-mon gesealde thaem here of tui [sc. Danorum] ab Anglia denglalande with fripe: [W: exercitui Auglico] pro

pace.

- 177) 3m J. 994 murben fecksgehn -, im 3. 1002 vier und zwanzig -, im J. 11-07 feche und dreibig -, und im 3. 1011, ade und viergigraufend Pfund an Die Danen betablt. - Flor. Wig. - Henr. Hunt. VI. p. 359. -Will, Malm. a. a. D. p. 63. — Die Abgabe murde im 3. 1051 von Comard dem Befenner & XVII.) aufgehoben. -Matth. Westm. ann. 1051. — Ing. Hist. p. 897. Ferunt quidam, regem fanctissimum, cum dictum Danigeld cabicularii collectum in regis cameram intulissent, et ad videndum tanti thefauri cumulum ipfum adduxillent, ad primum adspectum exhorruisse, protestantem se daemonem super acervum pecuniae saitantem et nimio gaudio exultantem prospexisse. Unde primis possessoribus jussit statim reddere, et de tam fera exactione ne jota unum voluit retinere etc.
  - 178) Flor. Wig. ann. 1000. Danorum classis praesata -Normanniam petiit. Rex Aethelredus terram Cumbrorum fere totam depopulatus est. Hic suae classi manda vit, ut circumnavigata septentrionali Britannia, in loco constituto libi occurreret, sed vi ventorum praepedita

Unter den in seinem Reiche sich aushaltenden Danen ließ er im J. 1002 am Tage des S. Bricius ein großes Blutdad anrichten 179), wovon wahrscheinlich die Folge war, daß König Suen von Danemark mit einem zahlreichen Heere in England einstel. Mach einigen Jahren (1013) wiederholte derselbe seinen Ungriff und unterwarf sich den größten Theil des Reichs. Aethelred floh mit seiner Familie zu seinem Schwiegervater, dem Herzog Richard II. von der Normandie 180), kehrte aber, da Suen bald darauf starb, wieder nach England zurück 181). Der Tod rettete ihn von abermaligem Eril oder Gesangenschaft, denn Enut, Suens Sohn, war, wie sein Water, in England gestandet 182) und belagerte schon, nachdem er sich der meisten Provinzen des Reichs bemächtigt hatte, den Kösnig in sondon 183).

non potuit: insulam tamen, quae Monege dicitur, devastavit. — Matth. Westim. eod.

<sup>179)</sup> Will. Malm. a. a. D. p. 64. — Flor. Wig. ann. 1002. — Nach Chron. Joh. Wallingf. p. 547. ist es mehr als wahrscheinlich, daß unter den Danen, welche Aethelsted tödten ließ, nur die Danischen Soldner zu verstehen senn, welche seit Aethelstan sich in dem Dienste der Angelsächsischen Könige befanden, denn sonst hätte beinahe die ganze Bevoleterung von Northumberland und Ostangeln vernichtet werden mussen. — s. Hume, Tom. 1. p. 476. (Note D zu Chap. II. p. 141.). Dagegen ist Turner, Hist. of the Anglo-Sax. Tom. III. p. 239.

rso) Flor. Wig. ann. 1013. — Will. Malm. a. a. D. p. 69. p. 60.

p. 71. — Henr. Hunt. VI. p. 359.

<sup>182)</sup> Flor. Wig. ann. 1015. - Will. Malm. a. a. D.

<sup>183)</sup> Flor. Wig. ann. 1016. — Will. Malm. a. a. D. p. 72. — Ing. Hift. p. 892.

IV. Allgemeine Geschichte ber Angelsachsen von Enut dem Großen bis auf den Tod Haralds, bes legten Konigs ihres Stammes.

Won 1016 — 1066.

#### S. XVI.

1. Edmund Jronfide - Inut der Große und feine Sohne,

Enut von Danemark, ber sich nunnehr auch zum Könige von England machte 184), fand einen tapfern Gegner an Aethelreds altestem Sohne Ebmund Fronside 185), welchen die Bürger von London zum Könige ausgerusen hatten. Dem Kampke zwischen beis den Fürsten machte ein Vertrag ein Ende, dem zu Volge das Reich unter sie getheilt wurde, doch vereinigte Enut, nach dem bald darauf erfolgten Tode Edmunds, das Ganze 186), indeß die Abkommlige des Angelsächsischen Königshauses, theils in der Diormandie, theils in Ungarn eine Zuflucht suchen mußten 187).

<sup>184)</sup> Flor. Wig. ann. 1016.

ann. 1015. 1016. — Will. Malm. a. a. D. — Chron. Joh. Wallingf. p. 549. — Ethelred. Abb. Riev. p. 363.

<sup>186)</sup> Edmund hatte den südlichen Theil von England bis zur Themse erhalten. Er wurde von Edric Streone, dem Herzoge von Mercia, oder wenigstens auf dessen Beranlassung gemordet; auch mechte Enut, dem Edric schon in ähnlichen Dingen gedient hatte, nicht ganz unschuldig dabei gewesen senn. — Flor. Wig. ann. 1016. — Will. Malm. a. a. D.

<sup>187)</sup> Flor. Wig. ann. 1017. — Edmunds Sohn Edward und Enfel Sogar febrren nachmals wieder aus Ungarn zurück (1054), dech starb Edward schon 1057 und Edgar wurde durch Harald und Wilhelm dem Eroberer von der Succession ausgeschlossen (vergl. Note 203).

Durch Enut wurde die Nuhe im Meiche wiederhergestellt, und es wurde dem Ewoberer auch nicht schwer, sich in die Junst der Angelsachsen zu sezen. Er trat nicht nur zum Christenthume über und suchte durch seine Vermählung mit Emma, der Wittwe Acthebreds, seine Usurpation zu bemänteln 188), sondern schiekte auch auf den Rath seiner Gemahlin, die Dänische Flotte, freilich nachdem sie einen hohen Tribut erhoben, ins Vaterland zurück 189); vor Allem aber hielt er die bestehenden Einrichtungen ausrecht 190). Nachdem es Enut gelungen war, auch Norwegen seinem Scepter zu unterwerfen 191), wallfahrtete er nach Nom 192) (1031) und

Leg. Edow. Conf. 16. — Der Tribut betrug 82000 Pfund, wovon London allein 10500 Pfund zahlen mußte.

<sup>188)</sup> Flor. Wig. ann. 1017. — Will. Malm. II. 10.

<sup>190)</sup> Die Gleichheit des Stammes der Sachsen und Danen, (vergl. Mote 30) sommt natürlich auch hiebei sehr in Betracht, und darnach säßt sich die unten folgende Stelle von Matth. Wesim. erklären. — Flor. Wig. ann. 1018. Angli et Dani apud Oxenefordam de lege regis Eadgari tenenda concordes sunt facti. — Matth. Wesim. ann. 1022. hat beinahe dies selben Borte, nur sagt er: de legibus Eadwardi primit und fügt hinzu Unde eisdem legibus, judente rege Cuntone, ab Anglia lingua in Latinam translatis, tam in Dania, quam in Anglia propter earnm aequitatem a rege praesato observari judentur. Der Richtigste hierüber, wie es sich aus der Vergleichung der Gesene der Angelsächsischen Könige ergiebt, sagt wohl Will. Malm. a. a. D. 11. 11. p. 75. Omnes enim leges ab antiquis regibus et maxime ab antecessore such etcheredo latas sub interminatione regiae mulctae perpetuis temporibus observari praecepit.

<sup>191)</sup> Matth. Wefim. ann. 1028. — Will. Malm. a. a. D. p. 74.

<sup>192)</sup> Matth. Wesim. ann. 1013. Bei dieser Gelegenheit wirfte Enut vom Raiser und vom Pabste mancherlei Erleichterungen für seine Unterthanen in Betreff ihrer Reisen nach Rom aus. — Flor. Wig. und Will. Malm. haben uns den Brief ausbehalten, welchen Enut darüber von Rom an die Großen seines Reiches schrieb.

ftarb bald nach feiner Ruckfehr zu Shaftsburn im J. 1035 193). — Die Regierung feiner ihm unahnlichen Copne Barald Barefoor 104) (1035 - 1040.) und Bardienut 195) (1040 - 1042.), Deffen Mutter Emma mar, ift burch fein ermabnensmerthes Ereigniß ausgezeichnet.

### 6. XVII.

2. Edward ber Bekenner (Confessor) 196) - Barald, Godwins Sobn.

Edmard 197), ber Gobn Methelreds, entiprach ben Soffnungen, Die fich Die Ungeisachsen von ihm machten, als sie ihn nach bem Tobe Bardienuts gu ihrem Konige erhoben, keineswegs. Dem Baterlande mar er durch

193) Flor. Mig. ann. 1035. — Mill. Malm. a. a. D.

P. 76.

194) Bromt. p. 932. Ifte rex Haraldus patrem suum Kanutum modis omnibus degeneravit; nam de militia et curialitate nullatenus curens, voluntatem suam propriam solummodo faciebat, et contra suam regiam celfitudinem pede libentius incedebat, quam equo equitabat, unde propter levitatem pedum et cursus Haraldus Harefoot communiter extitit appellatus.

195) Da bei bem Tote bes Baters jeder ber beiden Brus ber feine Parthei in England harre, fo murbe anfanglich Das Reich zwiichen ihnen gerhaile; ba aber hardienut fich bis jum 3. 1040 fortmabrent in Danemark auftielt, fo blieb Baralo im Befin Des Gangen. Barbienut mugge, als er nach England fam, nichts Befferes gu thun, als ben Beidnam feines Bruders ausgraben, in einen Blug merfen, bann mies ber auffichen und gulegt abermals in einen andern Blug mer: fen ju laffen. - Flor. Wig, ann. 1040.

196) Contessor ift berjenige, qui Christum confitetur; Comard fubre Diefen Beinamen megen feiner Frommigfeit, Die Die Beschichtidreiber jener Beit an ibm nicht genug gu ruhmen wiffen; f. besenders Ailred. Abb. Riev. Vita Edw. Conf.

197) Gein altrer Bruder Melfred mar im J. 1036 von ber Mormandie nach England binübergekommen; Barato ließ ibn burch Godmin gefangen nehmen, ber Mugen berauben und bann nach ber Infel Elp bringen, mo er balb barauf ftarb. - Flor. Wig, ann. 1036. - vergl. Dete 307.

feinen langen Hufenthalt in ber Mormanbie gang entfremdet; er bradite Mormannische Sitten und eine Schaar Mermannischer Gunftlinge nach England mit 198), und auch burch feine Vermablung mit Ebantha 199), ber Tochter bes machtigen Berjogs Godwin von Weffer, gemann er fein Wolf nicht für fich. Gotwin felbft mar es, ber mit feinen funf Gignen fich an bie Spige einer Emporung stellte, welche im 3. 1651 ausbrach 200). Belang es Edmard gmar ibn fo meit qu entfraften, baf er mit seiner Familie fluchtig werben mußte, fo kehrte Bodwin bech bald jurud und zwang ben Ronig nicht nur die verfrogne Bemablin wieder gu fich gu rufen, fonbern auch feine sammtliden Mormannischen Gunftlinge aus bem Reiche zu entfernen 201). Mach einer beinahe vier und zwanzigjährigen fraftlosen 202) Regierung ftarb Comart im Man bes Jahres 1066, als ber

<sup>198)</sup> Ing. Hist. p. 899. Coepit ergo tota terra sub rege et sub aliis Normannis introductis Anglicos ritus dimittere, et Francorum mores in multis imitare, Gallicum idioma omnes magnates in suis curiis tanquam magnum gentilitium loqui, chartas et chirographa fua more Francorum conficere et propriam confuetudinem in his et aliis multis erubelcere. - f. auch ibid. p. 90 fg. -Will. Mahn. a. a. D. II. c. 13. p. 79. p. 80.

<sup>199)</sup> Jugulf, ber sie genau gefannt hat, sagt von ihr: fient spina rolam, genuit Godwinus Edgitham.

<sup>200)</sup> Die nadfte Beranlaffung gab bagu ein Streit, ber bei der landung tes Grafen Eufach v. Bouillon (Comards Schmager) gwifden beffen Leuten und ten Ruftenbemohnern entstanden mar. Flor. Wig. ann. 1051.

<sup>201)</sup> Flor. Wig. ann. 1052. — Will. Malm. a. a. D. II. 13. p. 82.

<sup>202)</sup> Die Unruhen in den Provinzen dauerten auch nach ber Musschnung bes Ronigs mit Gotwin langere Beit fort und Comard mar nicht im Ctante fich Unfehn gu verfchaffen. Co murde der Graf Algar mehrmals von Comard feiner Burbe entfett, mußte aber in biefe immer wieder burch bie Bemalt ber Waffen und mit Balfe Briffins, des Ronigs ber Briten, ju gelangen. - Flor. Wig. ann. 1055. 1055.

lette Konig von England vom Stamme Cerdics, bes Stifters des Weiffachsischen Reichs 2024). - Die Rraft, mit welcher Godwins Cobn, Barald, ben nun Die machtigste 203) Parthei jum Ronige ausrief, auftrat 204) und fein anfangliches Rriegegluck 205) ließen für England eine Regierung hoffen, welche viel zur Beilung der durch die langen Rampfe gegen auswartige und einheimische Feinde geschlagnen Wunden hatte beitragen konnen; allein das Schickfal wollte es anders. Barald blieb in der Schlacht bei haftings gegen Bilhelm, ben Herzog von der Rormandie, welcher unter bem Bormande, gerechtere Unsprüche als jener auf ben Ronigethron von England zu haben, mit einem Beere in Suffer gelandet war 206) (1066. Oftbr.).

<sup>202</sup> a) Flor. Wig. ann. 1066. - Will. Malm. a.a. D. II. 13. p. 93.

<sup>203)</sup> Eine andre hatte sich fur Edgar (f. Note 187), eine britte für Wilhelm von ber Normandie erklart. Matth. Westm. ann. 1066. - Mach Flor. Wig. eod. hatte Edward ben Barald jum Rachfolger ernannt.

<sup>204)</sup> Flor. Wig. ann. 1066. - Qui mox ut regni gubernacula susceperat, leges iniquas destruere, aequas coepit condere, Ecclesiarum ac monasteriorum patronus fieri, Episcopos, abbates, monachos, clericos colere simul ac venerari, pium, humilem, affabilemque se bonis omnibus exhibere, malefactores exofos habere. Nam ducibus, satrapibus, vicecomitibus, et suis in commune praecepit Ministris fures, raptores, regni disturbatores comprehendere, et pro patriae defensione ipsemet terra marique defudare.

<sup>205)</sup> Er besiegte ben Ronig Barald von Mormegen, ber mit einer großen Flotte in Northumberland gelandet mar. -Flor. Wig. ann. 1066.

<sup>206)</sup> Flor. Wig. ann. 1066. - Will. Malm. a. a. D. II. 13. p. 94. — Ing. Hift. p. 899. p. 900. — Henr. Hunt. VI. p. 368. p. 369.

# V. Rechtsquellen.

### §. XVIII.

1. Veranlaffungen jur Aufzeichnung bes Gewohnheites rechts 207) — Sprache, Inhalt ber Geseige.

Won den Aufzeichnungen des Gewohnheitsrechts, welche theils vor, theils nach der Bereinigung ber Septarchie von ben Ungelfachfischen Konigen, mit Bugiehung ihrer Großen 208), vorgenommen murden, find mehrere auch bis auf unfere Zeiten gefommen. Das Bedürfnig manches Schwankende und Ungewiffe im Rechte genauer ju bestimmen, welches muchs mit bem Fortschreiten ber Cultur, Die besonders durch die Weistlichkeit befordert murde, und daber auch Mitwirkung ber Beiftlichfeit 209), hatten jene ichriftlichen Abfaffungen veranlaft. Wefentlich find biefe von den in den übri= gen Germanischen Staaten bis jum gren Jahrhundert niedergeschriebenen Volksrechten badurch verschieden, baß fie nicht in lateinischer, sondern in Deutscher Sprache verfaßt find 210). Gie enthalten aber, wie jene, nicht etwa ein vellstandiges Mechtsfritem, sondern beschranken

<sup>· 207)</sup> Bergl. Gidborn, Deutsche Staats . und Rechtsgeschichte. g. 29-33.

<sup>205)</sup> Es wird berfelben in ben Borreden beinahe aller biefer Gefege gedacht, f. auch Bed. II. 5. (Rote 214).

<sup>209</sup> Ihr mußte besonders daran gelegen senn, daß bie Bude im Gewohnheiterecht, das natürlich in der ersten Zeit nichts über ihre Verhältniffe enthalten konnte, sobald als moalich ausgefüllt wurde. Die erste niedergeschriebene Rechts. bestimmung betrifft daher die Geistlichkeit. Leg. Aethelb. 1. (Dote 613).

<sup>210)</sup> Der Hauptgrund davon liegt barin, baß bei ben Angelfachfen fich fruber, als bei allen andern Germanischen Stammen, eine einheimische Schriftsprache ausbildere (vergl. Note 70).

sich auf eine sehr genaue <sup>211</sup>) Angabe der Bußen (Note 34) für die einzelnen Gattungen von Friedensbrüchen, womit, so weit es damit in Jusammenshange steht, einige processulische Bestimmungen versunden sind, nicht minder Einiges aus dem Obligationen= und Familienrecht. Auch das Kirchenrecht ist Gegenstand dieser Gesehe <sup>212</sup>), in denen sich aber vom Kömischen Rechte keine Spur sindet <sup>213</sup>).

gen in Leg. Aethelb. 33-71.

<sup>212)</sup> vergl. Mofer, Denabr. Gefch. Th. I. G. 35. Mote d.

<sup>213)</sup> vergl. v. Savigny, Gefch. d Rom. R. im M. A. Th. 2. S. 160. Es ift auch mir fehr wahrscheinlich, daß Beda (II. 5.) diese Gesetze durch die Worte juxta exempla Romanorum (Note 214) mit der Justinianischen Compilation ganz im Allgemeinen in Vetress der schristlichen Absassung vergleichen wolle und nicht wie Dreyer (de nsu gennino juris Anglo-Saxonici etc. p. 255. Nece) annimmt, in Betreff des Berfahrens bei der Abfassing, daß nämlich K. Aethelbert dabei wie Justinian "viros kapientiskimos in contilium adhibnerit" denn die kapientes deren Beda ge-Denkt (f. Note 214) Durften wohl von den Romifchen Compilatoren wesentlich verschieden senn. Unch ließe sich jener Ausbruck noch anders erklaren; hanfig werden nämlich von Den Chronisten mit "Romani" Die Beiftlichen unter Den Ungelfachsen bezeichnet, fo lange Diefelben noch nicht Eingeborne waren h. B. Act. Pont. Cant. Eccl. aut. Gervaf. p. 1630 .: Rex [Ethelbertus] autem de adventu Romanorum certior effectus, manere eos justit etc. Dann tonnten fich "exempla" auf die von Augustin und feinen Gefährten mitgebrachten zahlreichen Schriften (f. Mascov, Befchichte Der Teutschen. Unm. 28) beziehen. - Die befte Ausgabe der Angelfächstichen Gesetze ift die von Wilfins (Leges Anglo - Saxonicae ecclesiasticae et civiles. Lond. 1721. fol.). Melter ift die Ausgabe von gambard (Gie findet sich bei der Ausgabe des Beda von Bheloc. Cambr. 1688.). — Die Leges Aethelberti, Lotharii et Eadrici, Die Eidesformeln im Unhange zu Leg. Aethelft. II. und Jud. Civ. Laud. App. 1. stehen auch in Hickes. Diff. epist. (Thesaur. ling. scotentr. Tom. III.). — Schon ver Abt Bromton am Ende des zwolften Jahrh. hat Diefe

### §. XIX.

2. Gefene ber Ungeliadfiften Bonige vor Vereinigung ber Beptarchie.

Rent, der altiste unter den von den Angelsachsen in Britannien gestisteten Staaten ist auch derzenige, in welchem zuerst das Gewohnheitsrecht aufgezeichnet wurde. Dieß geschah unter König Acthelbert zwischen den Jahren 591 und 604 214) (Leges Aethelberti). Ihm folgten darin bothar und Edric (Leges Hlotharii et Eadrici) 215) und dann des lestern Bruder Wihtraed (Leges Wihtraedi vom 3.696 216]).

Gefene ins Lareinische übersent. — Die lateinische Uebersfenung bes Wilfins, aber nicht ben Angelfachsichen Tert hat auch Canciani (Barbaror, leg. antiq. Tom. IV.) aufgenommen.

214) Leg. Aethelb. Prol.

Dis syndon tha Domas the Aepelbyrht Cyning aset.

te on Augustines daege:.

Hae sunt leges quas Aethelbertus rex constituit in Augustini [+604] diebus.

Bed. II. 5. Qui inter caetera bona quae genti suae consulendo conterebat, etiam decreta illi judiciorum (rihtra doma gesetnesse) juxta exempla Romanorum (s. Mote 213) cum consilio sapientum (s. Mote 234. I.) constituit: quae conscripta Anglorum sermone hactenus habentur et observantur ab ea. In quibus primitus posuit, qualiter id emendare deberet, qui aliquid rerum vel Ecclessae vel Episcopi vel reliquorum ordinum, surto auserret (s. Mote 613.); volens scilicet tuitionem eis, quos et quorum doctrinam sueceperunt, praestare. — vergs. Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. I. 1. p. 10.

215) Da nicht beite Konige zu gleicher Zeit regierten, so ist wohl anzunehmen, baß bie erste Aufzeichnung tieser Gesetzeunter Cothar (reg. 673-685.) vorgenommen sen; auch macht bas feindseelige Verhältniß, in welchem die beiden Konige zu einander stanten (vergl. Note 229) ein gemeinsames Un-

ternehmen unwahrscheinlich. Bed. IV. 26.

216) Wihtraed regiere v. 691-725 und in der Vorrede

feiner Gefege heift es:

Dam mildestan Cyninge Mitissimi Cantuariae Regis Cantwara Withraede Rixi- Withraedi regnantis quinta gendum pe sistan wintra his hieme regni sui etc. rikes etc. Machstem forgte auch Konig Ina von Weffer burch schriftliche Abfassung des Rechts für feinen Ctaat (Leges Inae 217]). Bertoren gegangen ift eine abnliche Urbeit, welche unter Konig Offa in Mercia unternommen wurde 218).

### XX.

3. Gefene ber Ungelfachfischen Könige feit Vereinigung ber Septardie.

Die Gesethe Methelberts, Ina's und Offa's wurden von Ronig Melfred bem Großen von Reuem über-

. 217) Leg. Inae Prol.

Ik Ine mid Godes gyfe West seaxana Cyning, mid gepeahte and mid laere Cenredes mines faeder, and Heddes mines Bisceopes. copi mei et Ercenwoldi and Eorcenwoldes mines Bisceopes. and mid eallum minum ealdormannum, and pam yldestan witum minre beode etc.

Ego Ina cum Dei gratia Westsaxonum Rex, cum confilio et doctrina Cenredi patris mei et Heddae Epis-Episcopi mei et cum omnibus Aldermannis meis et senioribus lapientibus populi mei.

Ina bestieg den Thron von Weffer im J. 688; Erkenwold wurde im J. 670 Bischof von London; sein Lodesjahr ift unbefannt; fein Rachfolger mar Waldherus und zwar noch bei Lebzeiten Des Ronigs Gebbi von Effer (Bed. III. 30. IV. 11.); da dieser im J. 694 starb, so fällt die Absassung der Gesege König Jua's zwischen die Jahre 688 und 694. — vergl. noch Will. Malm. a. a. D. I. 2. p. 14. — quantus (Ina) in Dei redus fuerit, indicio sunt leges ad corrigendos mores in populo latae: in quibus vivum ad hoc tempus puritatis suae resultat speculum.

218) vergl. S. XX. Note 219. Darnach könnten barin enthalten gewesen senn, ba die Leges Aethelb. u. Inae sie nicht haben, Bestimmungen über: 1) Erfüllung von Contracten, 2) Treulofigfeit gegen feinen Berrn, 3) Entführung einer Monne, 4) Todtung eines schwangern Weibes, 5) Untauben und stummen Rinder, 7) Einzelne ausgezeichnete Diebstähle u. f. w.

arbeitet und in ein Ganzes (Lages Aelfredi) gesbracht <sup>219</sup>). Außerdem gehört nicht nur das Foedus Aelfredi et Guthruni Regum (f. §. XII. Note 145), sondern auch das sogenannte Foedus Edowardi et Guthruni Regum in Aelfreds Zeit <sup>220</sup>). Von den Gesegen der nach Aelfred <sup>221</sup>) regierenden Könige sind

— Ac pa pe ic gemette apaer oppe on Ines daege mines maeges. oppe on Offam Myrcena Cyninges. oppe on Aepelbyrpes, the aerest fulluht onseng on Angelcynne. tha the me rihtest thuhton ic tha her on gegaderode. tha opre forlaete:. Ast eorum, quae deprehenderim sive in diebus luae cognati mei, sive Osfae, Merciorum Regis, sive Aethelberti, qui primus baptismum accepit in Anglorum genere, ea quae mihi justissima videbantur, exinde collegi, et reliqua omis.

Der fromme König beginnt seine Gesetze mit einer langen Borrede, die aus mehrern Stellen der Bucher Mosis und der Appstelgeschichte zusammengesetzt ist. Man darf aber keineswegs aus derfelben Sage des Angelsächsischen Rechts ableiten wollen, wie hume (App. I.) es thut.

220) Denn K. Guthrun starb schon im J. 892; es kann daher auch nicht etwa der Friedensschluß von Ittingasord, den Sdward d. Aest. im J. 905 mit den Danen schloß, darunter zu verstehn seyn, wie Wilkins (Conc. M. Brit. Tom. I. p. 202.) annimmt; vielleicht daß Sdward als muthmaßlicher Thronerde mit in das Dündniß hineingezogen wurde. — vergl. Stolberg, Leben Alfreds. S. 212. — Bromton hat (p. 828.) unter der Ueberschrift: Incipiunt leges Aluredi regis et Godrini Daci regis Estangliae Ercerpte aus den Gesehen Ina's (Leg. Inae. 8. 12. 14. 15. 22. 39.) und noch drei Berordnungen 1) gegen das Entlassen der Unsreien von Seiten des Herrn, bevor sie in allen Dingen zu Recht gestanden haben, 2) gegen die Aufenahme solcher Unsreien und 3) gegen das Entsommentassen der Diebe. — Alsdann folgt bei ihm das s. g. Foed. Edow. et Guth. unter der Ueberschrift: Adhuc de legibus dictorum regum Alfredi et Godrini.

221) Nach Aelfreds Zeit wird in den Gesethen bismeilen das Domboc erwähnt und zwar zuerst in Leg. Edow. Prol.

<sup>219)</sup> Leg. Aelfr. Prol.

bis auf uns gefommen: die Leges Edowardi Senioris 222), die Leges Aethelstani 223), Ed-

Es laft fich nicht entscheiden, was dieß fur eine Rechtsquelle gemefen fen; Ronig Edward fordert die Grafen auf,

domas swa geriht ste cunnon and hit on paere dom bec Stande :.

[IF: justiillime] possunt et in libro judiciali exstat.

vergl. Leg. Aethelft. I. 5. - Leg. Edg. I. 3. 5. - Sollte Das Domboe vielleicht bas unter Melfred verfaßte Domesdaybook fern, meven eine nachbildung Domesdaybook. rotulus Wintoniae) uns aus der Zeit Wilhelm des Eroberers aufbehalten ift (vergl. S. XXV.). f. Matth. Westm. ann. 1083. — Ing. IIi/i. p. 908.

222) Der Abschnitt von Cap. 4. an (Bromt. p. 836: Adhuc de legibus regis Edwardi) scheint ein für fich bestehenbes Sange ju bilben.

- 223) Gie find auf funf verschiedenen Reichstagen abgefaßt, namlich 1) gu Gratanten (vor dem 3. 937, denn der im Epilog genannte Ergbifchof Wulfbelm farb im J. 936. 2) ju Ereter. Wilkins hat hiebei noch einen Unhang, welcher Eidesformeln und einige Ungaben des Wehrgeldes enthalt; Bromten bat die legtern binter den Angaben Des Wehrgelbes, die den Ind. Civ. Lund. beigefügt find, wo sie auch von Wilkin's wiederholt merden. Bon den auf den Reichs. tagen 3) gu Reversham 4) gu Thunresfeld und 5) gu Whitlanburig verfaßten Gefegen haben mir nur noch Die-Lateinische Uebersegung von Dromton. - In Methelffans Regierung gehoren aber auch noch die f. g. Judicia Civitatis Lundoniae; vergl. Die Borrede Derfelben:

Dis is seo geraednis pe pa Biscopas and pa Gerefan pe to Lunden byrig hyrath. gecweden habbath. and mid weddum gefaesinod. on urum fryth gegyldum. aegther ge eorlisce ge ceorlisce. to ecan pam domum. De aet Greatanlea.

Haec est constitutio, quam Episcopi et Praeseccii, qui ad Lundinensem civitatem [IV: curiam] pertinent. edixerunt, et vadimoniis [ IV: juramentis] confirma. verunt in nostris sodalitiis [Friedensgenoffenschaften; W: foederatorum fodalimundi <sup>224</sup>), Edgari <sup>225</sup>), Ethelredi <sup>226</sup>), Cnuti <sup>227</sup>), aber nicht die Leges Edowardi Con-

and aet Exanceastre gefette waeron, and aet Dunresfelda:. tiis], tam nobiles quamignobiles [f. Note 334; W: tam Comites quam Coloni] pro supplemento ad illas leges [H: praeter Jura illa] quae ad Greatanleam et ad. Exoniam et ad Thunresfeldam constitutae erant.

Sie haben zwei Anhange: 1) über die Fahigfeit zum hinübertreten ans einem Stande in den andern (f. Mote 317) und 2) über das Wehrgeld (Note 334).

- <sup>224</sup>) Sie bestehen aus zwei Abschnitten; ihnen beigesügt ist ein Anhang über die Sponsalien: Hin man maeden weddian sceal and hwylce foreweard thaer aghon to beon: (Quomodo virgo desponsanda, et quinam ritus ibi esse debent.) —
- 225) In ihnen werden zuerst die die Geistlichkeit angehenden Bestimmungen (godeunde geraednes) ganz von den sich auf die Laien beziehenden (worldeunde geraednes) getrennt und denselben vorausgestellt. Anger dem s. g. Legum Edgari Supplementum, enthalten die übrigen Gesetze aus der Regierungszeit dieses Konigs lediglich Verordnungen über die Angelegenheiten der Geistlichkeit (f. Note 547).
- 226) Sie sind größtentheils die Beschlisse verschiedner Reichstage, namentlich des Concilium Wodstokiense. C. Wanetingense und C. Aenhamense (v. J. 1609). Betteres bezieht sich wie der s. g. Liber Constitutionum tempore R. Aethelredi v. J. 1608 und die Constitutio de pace Ecclesiae v. J. 1013 hauptsächlich auf Kirchensachen. Außerdem gehört hieher der Friedensschliss mit den Dänen von J. 991 (§. XV. Mote 17) und wahrscheinlich ist auch das sogenannte Senatusconsultum de monticolis Wallis in Aethelreds Zeit zu segen.
- 227) Sie besichen aus zwei Abschnitten, von denen wiederum der erste die Geistlichkeit, der zweite die Laien betrifft; sie muffen verfaßt senn nach dem Jahre 1028, denn Eint nennt sich in der Vorrede schon Konig von Norwegen, was jedoch in einer Handschrift sehlt.

fefforis 228).

228) Was wir unter diesem Namen besigen, ist eine Aufzeichnung bes Gewohnheitsrecht in Lat. Sprache, die frühestenst unter K. Wilhelm II. vorgenommen seyn kann, da dieser selbst noch in Cap. 11. erwähnt wird. Daher verdienen die, theils in Lateinischer, theils Normännischer Sprache abgefaßten Leges Guilielmi Conquestoris, als frühern Ursprungs, wenigsstens eben so wohl unfre Ausmerksamkeit, um so mehr, da sie nur eine geringe Beimischung fremden Rechts enthalten. Leg. Guil. Conq. Prol.:

Ces font les Leis et les Custumes que li Reis IVilliam grantut a tut le Peuple de Engleterre, apres le Conquest de la Terre. Ice les meismes que le Reis Edward sun Cosin tint devant lui

Hae sunt Leges et Consuetudines, quas Willielmus Rex concessit universo Populo Angliae, post subactam Terram. Eaedem sunt, quas Edwardus Rex, cognatus suus, observavit ante eum.

Auch die Leges Henrici Primi, welche Cateinisch geschrieben sind, sind zum großen Theil nur eine Compilation aus ben Gesegen ber Angelsächsischen Könige; mitunter sinder sich freilich manches Fremdartige in ihnen und namentlich sind auch mehrere Stellen aus der Lex Salica und ber Lex Ripuariorum in diese Sammlung aufgenommen.

# VI. Rechtssystem.

# A. Weffentliches Recht.

1. Verfassung und Verwaltung ber Angelfachfischen Staaten.

## §. XXI.

1. Entstehung der Ungelfächsischen Monarchien aus ben Gefolnschaften. - Ihr Verhältniß zu einander.

Die Gefolgschaften der Angeln und Sachsen, von welchen, indem die Burde des Gefolgsherrn eine für sein Geschlecht erbliche 229) (könig=

<sup>229)</sup> Hus den Geschlechtern der Grunder der einzelnen Staaten wurden Die Ronige von den ehemaligen Gefolgsgefahrten (vergl. S. XXII.) gemablt; beffen ungeachtet find Die Falle, in denen man von der gewöhnlichen Successions-ordnung abwich, eigentlich Doch immer nur als Ausnahmen gu betrachten, fo daß man jeden der Angelfachfifchen Staaten und nachmals die vereinigte Beptarchie "ein erbliches Bahlreich" nennen durfte. Ginige nabere Bestimmungen über die Wahl der Ronige finden fich in Conc. Calchut. ann. 785. XII. ut in ordinatione regum nullus permittat pravorum praevalere assensum; sed legitimi reges a sacerdotibus et senioribus populi eligantur, et nou de adulterio vel incestu procreati: quia sicut nostris temporibus ad facerdotium secundum canones adulter pervenire non potest; sic nec christus Domini esse valet et rex totins regni, et haeres patriae, qui ex legitimo non fuerit connubio generatua etc. — vergl. Turner, History of the Anglo-Saxons. Tom. IV. Book IV. ch. 1. — Erbfolgeftreitigkeiten waren zwar felten, Doch weifet Die Geschichte wenigstens einige Beispiele auf; in Rent namlich trat Edric gegen seinen Oheim Lothar (vergl. Note 215) als Kronpra-tendent auf (Bed. IV. 26); eben so in Wesser Kinehard, der Bruder Des im 3. 754 vertriebnen Ronig Giegbert, gegen Cenwulf, dem er im J. 784 das Beben ranbte, bald barauf aber felbst getödtet murde. Will. Malm. d. geft. Reg. Angl. I. 2. p. 15.); ferner Aethelbold gegen Edward den Aeltern

liche) 230) geworben mar, Die Stiftung ber einzelnen

(f. Mote 152). - Der baufigste Rall, in welchem man von ber gewohnlichen Successionserdnung abmich, mar ber, menn ber Cobn bes verftorbnen Ronigs minterfahrig mar (fich noch in der illegitima aetas befand), mo benn ber Batersbruder succedirte; hinterließ Diefer bei feinem Sobe feinen ober auch nur unerwachsene Rinder, fo gelangte der fruber ausgeschloffene Reffe in der Regel gur Regierung. Go folgt auf Wulfer in Mercia fein Bruder Methelred (§. VIII.), Dann Wulfers Cobn Cenred, bann Methelreds Cohn Celred, veral. nech Rote 153.357. - Much berücksichtigte man es mehl, wenn ber Ronig bei Lebzeiten ober in einer logten Willensertlarung einen feiner Bermandren, wenn Diefer auch nicht ber gunadift Berechtigte mar, gu einem Rachfolger onempfahl. Ronig Cobald von Rent jog 3. B. feinen jungern Sohn Erconbert (640-664) bem altern Ermenred vor (Sim. Dun. d. geji. Reg. Angl. p. 85.). - Das weibliche Gefchlecht mar ganglich von ber Thronfolge ausgeschloffen und wir finden feinen gall, in welchem Jemand megen feiner Bermanbidaft von ber Weiberfeite ber, Aniprude auf Die Rrone gemacht batte. Um fo weniger ift baber, gegen Bedas Beugnif, angunebinen, bafi Serburga nach tem Tote ihres Bemahls regierende Konigin von Weffer geworden fen (vergl. Nore 8). - Theilung bes Reichs, wenn bei bem Cote eines Konigs mehrere ibn überlebende Cohne vorbanden waren, fand vor Bereinigung Der Beptarchie nie Cratt und nach berfesben tommt nur ein Beifpiel ber Urt, namlich nach Methelwolfs Lod 18. X.), vor Die Theilung von Morthumberland nach dem Tode Cowins (§. VIII. Mote S7) macht von jener Regel feine Muenahme, benn jeder ber beiden Surfien erhielt fein angeffammtes Reich; Das eine hatte Methelfried Comin, bas andre wiederum Comin Aethelfrieds Cohnen vorenthalren; derfelbe Grund trat fparcebin bei der fiebenjährigen Trennung Deira's von Bernicia ein, indem Oswin (erm. 649. Bed. III. 14.) von Iff dem Grofrater Comins ffanunte, Dami aber Methelfrieds Cobn war. Die Pringen von Geblut (depelinge. Clitones) fand man wohl haufig damit ab, bag man ihnen bie Burbe eines Alderman (g. XXIV. vielleicht verzüglich in Diefem Falle subregulus genannt) gab. Go merden Alemand, Egberis Barer, ber von Ingils, Ina's Bruder abstammte, und Berthwald, ber Coon Buffers von Mercia, Inbreguli ge: namme. - Ran. High. Polychr. p. 252. - Will. Malm. d. geft. Pontif. Angl. V. p. 535. - Antiquit. Eccl. Glaft. p. 313. - vergl, Rote 318.

monarchischen Staaten ausgegangen war (§. VI.), waren bei ihrer Einwandrung nach Britannien von einander völlig unabhängig gewesen. Es läßt sich auch nicht erweisen, daß nach der Eroberung der Insel die Abshängigkeit einzelner Angelsächsischer Könige von andern etwas Andres als bloß Zufälliges gewesen sen, am Wenigsten aber, daß die Angelsächsischen Staaten seither in dem Sinne köderirte gewesen senen, wie es jest soweite Republiken giebt 231).

## §. XXII.

### 2. Entftehung der Reichstage.

Nicht auf gleiche Beise, wie er von der Einwirfung der übrigen Angelsächsischen Fürsten unabhangig war, war es der einzelne König in der Regierung seines Staats; hier mußte er, wie auch wohl schon ehedem als bloßer Gefolgsherr, die Vornehmern aus seinem Gefolge bei allen wichtigen Angelegenheiten zur Verathung zuziehen 232). Zu diesen Personen gehörten

230) Das Wort Ronig fommt ber von cyn, cynne, (bas Geschlecht.).

232) velle et debere, aber - f. Die Stelle aus Beda

in Mote 234.

<sup>231)</sup> Man hat dies daraus schließen wollen, daß Beda und nach ihm mehrere andre Geschichtschreiber, die Reihe derjenigen Könige — (sie beginnt mit Aella von Susser, vergl. die Note 63.) — auszählen, welche über die übrigen den Prinzipat ausgeübt haben. Es ist aus der Stelle selbst (Bed. II. 5.) leicht zu ersehn, daß unter diesem Prinzipat nur etwas Factisches zu versiehen sen, denn Beda theilt dei sedem jener Könige nur die Eroberungen mit, die er gemacht hatte. Am Weitesten ist in jener Ansicht über den Prinzipat wohl Rapin Thorras gegangen; er hat sich ein förmliches Collegium der sieben Angelsächsischen Könige gedacht, in welchem jedes Mal einer von ihnen den Vorsitz geführt haben solle (Histoire d'Angleterre. Tom. I.); auch sindet sich in der Amsterdammer Ausgabe jenes Schriftstellers schon eine jene Versammlung sehr sinnlich darstellende Vignette; der mächtige vorsigende Fürst ragt über die übrigen durch Körpergröße hervor.

vor Einführung bes Christenthums auch bie heibnischen Priefter, an deren Stelle nachmals Die Chriftliche Beiftlichkeit trat 233). Auf Diefe QBeife entwickelten fich allmablig in den einzelnen Angelfachfifchen Staaten die Reichs tage, welche vor und nach ber Bereinigung ber Beptarchie den Damen Witenagemot 233 1) geführt haben 234).

1. Acthelbert von Rent habe ohne Jemand gu fragen, bas Christenthum in feinem Reiche eingeführt.

Dbichon fich vielleicht bas Bogern des Ronigs in Diefem Unternehmen (im Bergleich mit Dro. II.) dahin Deuten ließe, als habe er noch feine Weisen (beren Ginfluß bei ber schriftlichen Aufzeichnung bes Bewohnheiterecht, welche wir Aethelbert banken, außer Sweifel ift. Bed. II. 5. f. Rote 214), ju Rathe ziehen wollen (Bed. 1. 25.), fo ift boch zuzngesteben, Daß es und hier an einer Nachricht, Die das Gegentheil von Rundens Behauptung enthielte, ganzlich fohle und ich kann demnach nur auf den unten (Nro. III.) anzuführenden Grund verweisen.

II. "Auf gleiche Meise" (fagt Runde wortlich) "bemerkt "man nichts tergleichen, als Ronig Cowin von Northumber-"land die driftliche Religion annimmt. Beda ergablt uns "Diefe Befchrungsgeschichte wegen ber mertwurdigen Folgen, , wovon fie begleitet mar, febr umftandlich. Ronig Comin "ließ fich nicht übereilen, berathichlagte fich beshalb mit fei-

<sup>233)</sup> Daher werden so oft die weltlichen Thane (worulde Pegnas) von den geistlichen (Maeffe-pegn) unterschieden. f. g. B. unten S. XXXII. Note 316. 334. (J. 5.).

<sup>233 4)</sup> Gemote fommt entweder her von metan, motian (begegnen, zusammenfommen; das Englische to meet) ober von gemetan d. i. finden, auffinden.

<sup>234)</sup> Das Gegentheil der vorgetragenen Unsicht sucht J. Rr. Runde in feiner Abhandlung vom Urfprung Der Reichsfrandschaft ber Bifchofe und Achte. Bott. 1775., wie bei dem Staate ber Franten, fo auch bei bem ber Angelfachsen zu erweifen, allein auf eine Art, Die gegen Die grundliche Bearbeitung, menigstens Diefes Theils feiner Schrift, Zweifel erregen muß. Bur feine Behauptung, daß in bem Wirenagemot nicht ber Urfprung ber nachherigen Reichstage und ber Reichsfandschaft ber Ungelfachsischen Bischofe und Rebte gu fuchen fen (Runde. G. 35.), führt er folgende Grunde an:

Bei bem steigenden Unsehn ber Beifilichfeit murbe es

, nen Primatibus, Sapientibus und Consiliariis. Gie er-"icheinen babei gar nicht als Stande, auch wird man "unter diefen gar feines heidnischen Priefters "gemahr." Dabei citirt benn auch Runde die hingehörige Stelle aus Beda (II. 9-14.), woraus ich hier nur Cap. 9. und Cap. 13. hervorheben will, von welchem legtern es nicht denkbar ift, daß Runde es einmal gelefen habe: Cap. 9. - Sicque victor in patriam reversus, non statim et inconsulte Sacramenta fidei Christianae percipere voluit, quamvis nec idolis ultra fervivit, ex quo fe Christo ferviturum esse promiserat [mogu bies Bogern, Da er für feine Perfon doch ichon dem Gonendienft entfagt hatte?]; verum primo diligentius ex tempore, et ab iplo venerabili viro Paulino rationem fidei ediscere, et cum suis Primatibus [Aelfr.: mid his ealdormannum] quos sapientiores noverat curavit conferre, quid de iis agendum arbitrarentur. - Cap. 13. Quibus auditis, Rex suscipere quidem se sidem, quam docebat [Paulinus] et velle et debere respondebat. Verum adhuc cum amicis principalibus et consiliariis suis sese de hoc collaturum effe dicebat (pat he wolde mid his freondum and mid his witum spraece and gepaeht habban) ut. si et illi eadem cum eo sentire vellent, omnes pariter in fonte vitae Christo consecrarentur. - Habito - cum sapientibus consilio (Tha haefde he gespraece and geheaht mid his wifum) sciscitabatur sigillatim ab omnibus, qualis sibi doctrina haec eatenus inaudita. et novus divinitatis, qui praedicabatur, cultus videretur? Cui primus pontificum infins (his ealdor bifcop) Coifi continuo respondit: Tu vide Rex quale fit hoc, quod nobis modo praedicatur: ego tibi verissime quod certum didici profiteor, quia nihil omnino virtutis habet religio illa, quam hucusque tenuimus. Nullus enim tuorum (Aelfr.: pinra pegna) studiosius quam ego culturae Deorum nostrorum se subdidit; nihilominus multi funt, qui ampliora a te beneficia quam ego et majores accipiunt dignitates, magisque prosperantur in omnibus. quae agenda vel acquirenda disponunt. Si autem 'dii aliquid valerent, me potius juvare vellent, qui illis impentius fervire curavi. Unde restat, ut si ea, quae nunc nova nobis praedicantur, meliora esse et fortiora - perspexeris, - suscipere illa festinemus. Cubald gewöhnlich, die diese besonders betreffenden Un=

jusque suafioni verbisque prudentibus, alius optimatum Regis (other thanks cyninges with and ealdermann) tribuens affensum, continuo subdidit etc. - His similia, et caeteri majores natu ac Regis confiliarii (opre ealdormen and paes cyninges thealterus) prosequebantur. Adjecit autem Coifi, quia vellet ipsum Paulinum diligentius audire de Deo, quem praedicabat, verbum facientem. - Praebuit palam assensum evangelizandi b. Paulino rex, et abrenunciata idolatria, fidem se Christi suscipere confessus est. Cumque a praefato Pontifice sacrorum suorum quaereret, quis aras et sana idolorum cum septis, quibus erant circumdata, primus profanare deberet? Ille respondit: Ego: Quis enim ea, quae per stultitiam colui, nunc ad exemplum omnium aptius quam ipse, per sapientiam mihi a Deo vero donatam, destruam? statimque, abjecta superstitione vanitatis, rogavit, fibi Regem arma dare, et equum emissarium, quem ascendens ad idola destruenda venit. Non enim licuerat, Pontificem facrorum vel arma ferre, vel praeter quam in equa equitare. Accinctus ergo gladio accepit lanceam in manu, et ascendens emissarium regis pergebat ad idola. Quod aspiciens vulgus aestimabat eum infanire. Nec distulit ille, mox ut appropinguabat ad fanum, profanare illind, injecta in eo lancea quam tenebat, multumque gavifus de agnitione veri Dei cultus, justit sociis destruere ac succendere fannin cum omnibus septis suis. Ostenditur autem locus ille quondam idolorum non longe ab Eboraco ad Orientem ultra amnem Dorowentionem, et vocatur hodie Godmundigaham, ubi Pontifex iple, inspirante Deo vero, polluit ac destruxit, quas ipse sacraverat aras.

III. Eben so fen auch die Einführung des Chriftenthums in Offangeln und Suffer ohne Mitwirkung der Stande geschehn.

Beda legt hanptsächliches Gewicht nur auf die Geschichte von Northumberland; es konnte ihm auch nicht so besonders auffallend senn, wenn in so kleinen Staaten wie Offangeln und Suffer, die Großen ihre Ginwilligung gaben, um so mehr da bamals das Chriftenthum schou so weit unter ben Angelsachien verbreitet war; wenigstens ift (auch wenn die Großen widersprochen hatten), sein Singenseigen barüber, kein Gegenbeweis. — Auch berichtet uns Deba (11. 15.) wie

gelegenheiten, wenn bergleichen zu berathen ma-

schon ehedem K. Redwald von Ostangeln (Note 90) in Kent das Christenthum angenommen hatte; man scheint indessen gu Hause damit nicht zufrieden gewesen zu senn, wenigstens kehrte er: ab uxore et perversis doctoribus seductus zum Heidenthum zurück. Bon der Sinsührung des Christenthums in Susier heißt es bei Beda (IV. 13.): Itaque Episcopus, concedente, imo multum gaudente Rege, primos provinciae duces (ealdormen) ac milites (and Cyninges

pegnas) sacrosancto fonte abluebat.

IV. Runde fubre barauf einige Verfammlungen, theils von Bifchofen allein, theils auch geiftlichen und weltlichen Großen, an, namentlich Die gu Streaneshalb vom J. 664, gu Bertford \*) vom J. 673 und Bedtfeld vom J. 680 [679], bei melden bie Begenwart bes Ronigs nur ben 3med ber Beforderung ber Bereinigung megen obe maltender Rirchenstreitigkeiten gehabt haben foll. — Die Beichluffe jener Berfammlungen fint und aufbehalten morben; "fie betreffen bloge Glaubens : und die Rirchengucht betref. fende Cachen." Daß bergleichen Berfammlungen von den Beiftlichen gehalten worben fint, ift burchaus nicht gu leugnen, indeß widerfpricht biefer Umffand nicht bem Dafeyn von Reichstagen. Dech felbft auf Diefen mußten Die Ungelegen. beiten ber Beifelichkeit, wegen bes großen Ginfiuffes, ben Diefe gewann, einen Sauprtheil ber Berathungen ausmachen und Die Bermechslung ift um fo leichter, ba uns von ben Befdluffen ber Reichstage grade nur bas burch bie Geiftlichfeit anfbewahrt worden ift, mas tiefe anging. Go ift bas Conc. Hedtfeldense mabricheinlich nur ein Bruchftuct, Denn aus der decr. epift. Agath. 9. 10. (Wilk. Conc. Tom. 1.) erfeben mir, bag bier noch mebrere andre Begenftande gur Sprache gefommen find; aud wird in ber angeführten Stelle Diese Versammlung ausdrücklich: ealle witenagemote genannt; es fonnen baber Die Weltlichen nicht Davon ausgeichloffen gemesen fenn, obidon ihrer fonft bei jenem Conci. lium nicht gedacht wird. Wenn Runde aber auch die Berfammlung, auf welcher die Leges Inae abgefaßt find, bloß für eine Rirchenversammlung balt, bei ber fich ichon bes Ronigs Senatores, Proceses und Seniores mit einfinden

<sup>\*)</sup> hertford liegt in Mercia; bag Konig Lothar von Northumberland wie Runde verfichert, ju diefer Berfammlung feine Buftimmung nicht gegeben habe, ift um fo naturlicher, ba ein folder nie gelebt hat; auch in Mercia gab es feinen Konig biefes Hamens; Lothar von Kent fann Runde nohl auch nicht gemeint haben.

ren 235), vor allem Undern verzunehmen 236). Ort

mußten (vergl. Note 217), fo fann ich ibm barin noch weniger beiftimmen. Diefe Leges fprechen nur in wenig Worten (Cap. 1-5.) von geiftlichen Angelegenheiten (vorzuglich von ben Abgaben, die Die Laien an Die Rirche gu entrichten haben) indeß ben weltlichen 72 Abschnitte gewidmet find. Bon ben übrigen Berfammlungen, welche Runde anführt, gilt das icon Gefagte; auch fie find entweder wirkliche geistliche Synoden oder wirkliche Reichstage; folche find namentlich die, beren in Conc. Calchut. ann. 785. Epil. Erwähnung geschieht: Hacc decreta, beatissime papa Hadriane [fchreiben beffen Legaten] in coucilio publico coram rege Aelfwaldo, et archiepiscopo Eanbaldo, et omnibus episcopis et abbatibus regionis seu senatoribus et ducibus et populo terrae proposuimus etc. - Dann folgen Die Unterschriften von Weltlichen und Laien, worauf es beißt: His peractis, et data benedictione perreximus, assumptis nobis viris illustribus, legatis regis et archiepiscopi Maluinum videlicet et Pyttel, lectores; qui una nobiscum pergentes, et ipla decreta lecum defei rentes in concilium Merciorum, ubi gloriofus rex Offa cum senatoribus terrae una cum archiepiscopo Jaeuberhto, s. eccles. Dorobern, et caeteris episcopis regionum convenerat etc. - Quin etiam - tam rex, quam principes sui, archiepiscopus cum sociis suis, in manu nostra, in vice Domini vestri, signum s. crucis sirmaverunt, et rurfum praesentem chartulam figno roboraverunt.

Rur feine Behauptung, baß der Rame Witenagemot nach ber Berbreitung des Christenthums, gar nicht einmal mehr porfomme, fuhrt Runde nur den Beleg an, daß Rapin Thomas dieß auch ichon bemerkt habe. Gelbft wenn es uns an ausdrucklichen Stellen fehlte (mas jedoch nicht der Fall ift; f. d. B. oben decr. ep. Agath.), in denen das Wort witenagemot genannt murde, fo mird doch beinahe in allen Borreden der Angelfachfischen Gefege ber witan gedacht, die Berfammlungen felbft merben gemote genannt; daraus den Schluß ju ziehen, baß auch fernerhin ber Rame witena-gemote gebraucht worden fen, ift wohl fein fehr gewagter Schritt. -Man hat sich viel barüber gestritten, wer benn eigentlich biefe witan fenen. Ginige haben aus ihnen einen gelehrten Juriftenftand, Andre fogar Deputirte ber Stabte machen wollen. f. Hume, App. I. p. 201. Gie find wohl Richts weiter, als alle diejenigen vornehmen Perfonen, fegen es

und Zeit der Neichstage waren nicht genau bestimmt; ersterer richtete sich nach dem Aufenthalte des Königs, lektere nach den Umständen 237), hauptsächlich aber benußte man dazu die Zeit der wichtigern Feste, namentlich des Osterfestes 238); der König kündete die Versammlung eine Zeit lang vorher an 239).

geistliche oder weltliche, welche an den Reichstagen Antheil nehmen, und an mehrern Stellen nach ihrer Standesverschiedenheit aufgezählt, an andern unter jenem Namen zusammengesaßt werden; daher heißt es denn auch bisweilen: other thaes cyninges wita and ealdormann (s. oben Bed. II. 13.) und ealdorman ophe oper gepungene (illustris) wita (Leg. Inae. 6.).

<sup>235)</sup> Runde nennt ben Reichstag, welchen Egbert im J. 833 bei Gelegenheit des Einfalls der Danen hielt, den ersten unvermischten, denn seit dieser Zeit seinen, sagt er, die Angelegenheiten der Kirche nicht mehr gemeinsam mit den weltsichen Sachen vorgenommen werden; wegen der Ereignisse, welche diesen Reichstag herbeisührten, mußte man auf ihm wohl mehr an die Bertheidigung des landes, als an die Sachen der Geistlichkeit denken. Wenn es seit Bereinigung der Heptarchie wirklich entschiedne Observanz geworden ware, daß nur unvermischte Reichsversammlungen gehalten sehen, wie Runde annimmt, so konnte der Umständ, daß König Aelfred seine Gesesse aus denen seiner Worgänger compilirte (J. XX.), nicht leicht eine geeignete Beranlassung zu einem gemischten Reichstage gegeben haben, wodurch Runde viese Liesnahme seiner Regel zu rechtsertigen sucht.

<sup>236)</sup> Rehnlich dem in Leg. Edow. Conf. 4 ausgesprochenen Grundsage: Ubicunque Pegis justitia, vel cujuscunque sit, placita tenuerit, si missus Episcopi veniens illuc causam apernerit sanctae Ecclesiae, ipse primitus terminetur. Justum est enim ut ubique Deus prae ceteris honoretur.

<sup>237)</sup> vergl. Mote 223. 226.

vergl. Turner, Hift. of the Anglo-Sax. Tom. IV. p. 278.

citum apud Lundoniam etc. — Chron. Sax. 1048.

# §. XXIII. Sofbeamte.

Anch an ben Bofen ber Angelfachfischen finden wir bie vier alt = Germanifchen Befamter Des Rammerers (Hraegel-pen 240] Hordera 241], Cubicularius 242]. Arcarius 243] auch Thesaurius Regis 244]), Mar-schalls (hors-pen 245]. Stalere 246]); Truch-sessen (disc-pen 247]) und Schenken (Pincerna) 248) wieder. Durch die Berbindung mit bem Frankischen Sofe (S. VII. IX. More 130) scheinen inbef auch mehrere ber übrigen an biefem vorkommenben Bofamter hinübergebracht worden gu fenn, namentlich wird bei den Geschichtschreibern der Cancellarius 249), beffen Wurde nicht immer von einem Geiftlichen be-

<sup>240)</sup> Hraegel beißt Rleid, Priv. aethelr. eccl. Cant. conc. ann. 1003. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 284.).

<sup>241)</sup> Leg. Aethelft, I. 3. 10.

<sup>242)</sup> Hist. Rames. 43. 114. - Ing. Hist. p. 897. (j. Mote 177)

<sup>243)</sup> Ing. Hift. p. 856.

<sup>244)</sup> Leg. Edow. Conf. 15.

<sup>245)</sup> Chron. Sax. ann. 897.

<sup>246)</sup> Hist. Rames. 113. - Hist. Eliens. II. 39.

<sup>247)</sup> Priv. Aethelr. eccl. Cant. conc. a. a. D. - Ein Ceneschall finder sich bei Ing. Hift. p. 865, doch ift dieß fein foniglicher.

<sup>248)</sup> Matth. Wesim, ann. 849 (f. Nete 54). - Ing. Hift. p. 861.

<sup>249)</sup> Unter ihm fanden mehrere Notarii. Die auch mohl Secretarii hießen. f. Chart. Edw. Conf. eccl. S. Petri Westim. (Wilk. Cenc. Tom. I. p. 318) - Hist. Rames. 85. - vergl ned Matth. Wefim. ann. 940. - Ing. Hift. p. 872. - Bulla Nicol. II. pro privil. ecel. Wefim. (Wilk. Conc. p. 321.). - In einer Urfunde in Evid, Eccl. Cant. bei Twysden p. 2123 n 2125.) mird ichen gur Beit Methelberts von Rent ein Referendarius genennt.

fleidet wurde 250), Panetarius 251), ja segar Måjor donnes Regiae 252) erwähnt; auch gab es hier
eine große Unzahl von Hof- Capellanen 253).

# II. Ungelfachfische Gauverfaffung.

### S. XXIV.

#### 1. Baueintheilung - Beamte.

Die Art des Ursprungs der königlichen Gewalt bei den Angelsachsen (§. XXI.) behinderte nicht 254) die Verpflanzung der Gauverfassung (§. IV.) aus Deutschland nach Vritannien. Sie erscheint indessen hier nicht ganz in ihrer frühern Gestalt, indem die Vorsteher der Gemeinden, wenigstens die der größern Gaue (scire 2542], daher der Versteher Scirgerefa, Scirman) nicht mehr, wie ehedem, vom Volke gewählt, sondern vom Könige eingeseft werden 255) und daher in

<sup>250)</sup> Der nachmalige Abt von Eropland, Turfetulus, Neffe Edwards tes Aeltern, war ehe er fich dem geistlichen Stande widmete, Kangler Ronig Edreds.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Ing. Hist. p. 868. p. 879.

<sup>252)</sup> Histor. Coenob. Abendon, ann. 1007 (985.) (Anglia Sacra Tom I. p. 166.) — Ing. Hist. p. 900. — König Aelfred übersent major domus bei Beda (es ist bie Rede vom franklichen Major Domus Sbroin) bloß durch ealdorman. Es kann indessen unter dieser Bezeichnung auch eben so wohl eines ber andern Hosamter gemeint senn. —

<sup>253)</sup> Bulla Nic. II. a. a. D. — Sie murden gewohn- lich zu den Bischofssiten befordert. f. unten g. LXIV.

<sup>254)</sup> Gidhorn, Deutsche Staats und Rechtse gefcichte. g. 18.

<sup>254</sup> a) Bon fciran b. i. theilen, baber bedeutet fcire im weitern Sinn, wie Gau, einen jeden politisch begrengten Besgirt; auch werden bie Diocesen und Parochien fcire genannt.

<sup>255)</sup> In Leg. Edow. Conf. 35. wird gefagt, fie fepen auch in Britannien ferner vom Bolte gemahlt worden; damider sprochen unleugbare historische Thatsachen. — Der Ansbruck Seirman findet sich in Leg. Inae. 8. — Gegen bie Ableitung des Worts Graf (gerefa) von "grau", durfte ber

# beffen Namen ben Frieden schufen 256). Zugleich lag

Umstand sprechen, daß im Angelsächsischen ein mit goresa durchaus nicht zusammenhängendes Wort, nämlich graeg das dem Deutschen "grau" entsprechende ist. Wahrscheinlich ist geresa entstanden aus gesera (socius, comes), da der Gestolgsherr seine Gesährten zu dieser Würde erhob. So wird auch in Ind. Civ. Lund. 1. §. 1. "Genossenschaft" durch serscipe und in §. 2. durch geresseit Aelfred durch gesera. Gleichbedeutend damit scheint ursprünglich auch geste (von sithian, ire, prosicisi) zu sen swert, nächen Note 320.).

- 256) Es gab verschiedene Arten von Frieden, je nachdem derselbe vom Könige selbst (pax regis manu data) oder von seinen Stellvertretern gegeben wurde. Im ersten Falle wurde der Friedensbrecher in die Reichsacht gethan (er wurde sur utlagh d. i. exlex erslärt) und nur der König sonnte ihn dann wieder begnadigen: Leg. Edow. Conf. 12. Pax Regis multiplex est, alia enim data manu sua, quam Angli vocant Cyninges hande sealde grip. Alia die qua primum coronatus est, quae dies tenet octo etc. Leg. Aethelr. p. 117 (Conc. Wanet.).
- pat his [c. cyninges] grith stande swa forth swa hit fyrmest stod on his yldrena dagum. pat paet sy botleas pat he mid his agenre hand syld:

— ut pax ejus [sc. Regis] consistat eodem modo [worts lidh: bestehe so sort; W: consistat firma] sient antea extitit in antecessorum suorum diebus, et sit ea inexpiabilis, quam propria sua manu dederit.

Domesdaybook, Wirecestrescire (bei Gale p. 767.): In hoc comitatu si quis scienter fregerit pacem, quam Rex manu sua dederit, utlaghe judicatur. — Cestrescire (p. 777.) — cuilibet autem Utlagh nullus poterat reddere pacem nisi per regem. — Snotinghamscire (p. 774.). — Oxenefordsc. (p. 766.). — s. aud, noch Leg. Edow. Conf. 7. Si quis vero sanctae pacem Ecclesae violenter infregerit, Episcoporum est justitia. Quod si nocens sententiam eorum dissugiendo vel arroganter contemnendo despexerit, clamor de co deseratur ad Regem post XL dies et Regis justitia mittat eum per vadimonium et plegio (si habere poterit) usque dum Deo primitus et Ecclesiae postea satisfaciat. Quod si insta XXXI dies, sive per amicos et notos, sive per

ihnen nunmehr bie Verwaltung ber koniglichen Guter ob 257); Die Geiftlichkeit verpflichtete fie zur Beitreibung

justitiam Regis inveniri non poterit, utlagabit eum Rex verbo oris sui. Si vero postea repertus fuerit, et retineri possit, vivus Regi reddatur, vel caput ejus, si se desenderit. Lupinum enim gerit caput, quod Anglice Wulfesheofed dicitur. Et haec est lex communis et generalis de omnibus utlagatis. Satte bingegen ber Graf ben Rrieben Namens bes Ronias errichtet, fo mußte eine Ungahl von Buntreten tie Graffumme, welche von 400 fol. bis auf 144 Pfunt Griaca fonnte, berbeifdaffen; ber Ronig erhielt Davon imei , ber Graf ein Drittigeil; baffelbe trat ein, wenn Der Konig einen utlagh begnatigte. Leg. dethelr. a. a. D. (in der Fortsegung ber augef. Stelle. f. Note 492.). - Domes-dayb. Wirecestreje. (p. 77.) pacem vora flegis, quam Vicecomes dat, Equis (ciens fregerit, 100 fol. emendabit. - Enerniese. ( 775.) Pax a Comite data et infracta a quolibet ipa Comiti per 6 Hundret emendatur. unumquolque slib. - Lincelesc. (p. 776.) Pax manu Regis vel figilio ejus data, fi fuerit infracta, emendatur per 18 Hundret. Unumquodque Hund, folvit 8 lib. Duodecim Hund, emondant Regi, et 6 Comiti. — Ceftresc. (p. 777.) - quod fi iple Pax Regis juffu ejus a Comite data, fuiffet infracta. de 100 folidis (qui pro hoc dabantur, tertium denarium Comes habebit. - Die Straffumme für geringere Friedensbruche empfing ber Graf allein, ober auch fein Unterbeamter, ber ibm bann auch ein Drittibell abaab. Dombd. Cestresc. (p. 777.) fi vero a Praeponto Regis aut Ministro Comitis eadem pax data. infringeretur, per 40 fol. emendabatur et Comitis erat tertius denarius.

257) Leg. Aethelft. I. Prol. - Leg. Cnnt. II. 67:

— Pat is pointe aerest pat ic bebeode eallum minan gerefan. Pat hig on minan agenan rihtlice tilian. and me mid tham seormian: and pat him nan man ne pears to searme fultume nan thinge Syllan. buton he Sylf wylle.

Hoc est igitur primum, quod praecipio omnibus meis Praesectis, ut juste ex meo proprio lucrentur, et me exinde nutriant: Et ut nemini opus sit ad victus adjumentum aliquid dare, nisi ipse velit.

ver Zehnten <sup>258</sup>). Die Grafengewalt über mehrere Shires wurde von einem Alberman (*Ealdorman*, *Eorl*, Comes, Dux) ausgeübt <sup>258a</sup>), welcher zugleich Anführer des Heeres der ihm untergeordneten Districte war <sup>250</sup>) (vergl. §. XXVII.). Die einzelnen Shires

258) Leg. Aethelft, I. Prol. - Leg. Edg. II. 3.

and gif hwa tha teothunge gelaestan nelle. Swa we gecweden habbath, fare that Cyninges gerefa to. and that Biscopes, and that mynstres Maessepreost, and niman unpances thome teopen dael to that mynstre the hit to gebyrige etc. — Et si quis decimas praestare nolit, sicut diximus, proficiscatur ad eum Praesectus Regis et Episcopi et Ecclesiae Presbyter, et sumant invito eo decimam partem, pro ea Ecclesia ad quam pertinet etc.

vergl. Leg. Aethelr. p. 114. (Const. d. pac. Eccl.).

praefecturas habent, ita apud Anglos antiquitus vocabantur Ealdormen, quasi seniores, non propter senectutem cum quidem adolescentes essent, sed propter sepientiam. — Et ut verum satear, habent etiam Aldermanni in civitatibus regni hujus in Ballivis suis, et in Burgis clausis, et muro vallatis, et in castellis candem dignitatem, et potestatem, et modum, qualem habent praepositi hundredorum et Wapentachiorum in Ballivis suis suis sub vicecomite Regis per universum regnum. Debent enim leges, et libertates, et jura, et pacem Regis, et justas consuetudines regni et antiquas a bonis praedecessoribus approbatas inviolabiliter, et sine dolo, et sine dilatione, modis omnibus pro posse sui successories.

259) Er ist wesentlich von dem Sciregeresa verschieden (vergl. Note 483). In Lateinischen Ueberschungen von Urstunden aus dem 11ten und 12ten Jahrh, wird sciregeresa gewöhnlich durch vicecomes wiedergegeben, indeß der ealdorman theils Comes, theils Dux genannt wird. Gegen Ende dieser Periode wird die Würde eines Comes, von der eines Duxchei den Geschichtschreibern unterschieden, und erstere der sehteren untergeordnet, und seit Aethelred, besonders aber seit Enut, werden uns gewöhnlich vier Duces im Angelsächsschen Reiche genannt, nämlich die von Wesser, Ostangeln, Mercia und Northumbersland. Die Würde drohte erblich zu werden.

zersielen in mehrere fleinere Abtheilungen von versichiedner Anzahl, welche den Ramen der Hundersten 261]) führen und deren jede unter einem gerefa oder hundredes-ealdor stand 262); dieser, so wie der tungerefa 2633 tienheofod (f. Note 304) oder teothinges-ealdor 264) d. h. der Borsteher einer Zehnte, (teothing 265], tunscipel eines Bezirfs, welcher mit neun andern ihm gleichen, eine Hunderte bildete 266), wurden nun Unterbeamte des sciregeresu 267).

<sup>200)</sup> In größern Grafschaften bildeten drei Hunderten eine eine f. g. trithing (auch leth.). f. Leg. Edow. Conf. 34.

<sup>261)</sup> Leg. Edow. Conf. 33. Die in dieser Stelle gegebne Ableitung des Werts (Waepnu enim arma sonat, tac tactus est. Quamobrem potest cognosci quod hac de causa totus ille conventus dicitur Wapentac, eo quod per tactum armorum suorum ad invicem consoederatisunt.) ist nicht minder lächerlich, als die des Wertes Greve in Leg. Edow. Conf. 35 — Greve igitur ideo dicitur, quod jure debedat grip i. e. pacem ex illis sacere qui patriae inserunt vae i. e. miseriam vel malum. — Taecan heißt notare; sellte iene Bezeichnung vielleicht daher rühren, daß jede Hunderte von der andern sich durch ihren Wassenschung der der durch ein vexillum unterschied; daß auf das Ersscheinen vor Gericht in einersei Rüstung in manchen Fällen gehalten wurde, sehn wir aus Foed. Edow. App. §. 4. (s. Note 306).

<sup>262)</sup> Leg Edg. Suppl. §. 17. §. 19. Unter gerefa, schlechthin wird gewöhnlich ber Borsteher ber hunderte versstanden 3. B. Leg. Edow. 11. (f. Note 477, 478).

<sup>263)</sup> Bed. V. 11. Mit ihm identisch ist mohl der frantische tunginus.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Cantabrig. Reg. Bened. 33.

<sup>265)</sup> Jud. Civ. Lund. 4.

<sup>266)</sup> Man darf die Zehnte aber nicht etwa mit dem Frisborg. (h. XXXI.) verwechseln, wie Wilfins es in seinem Glossar. v. centuria thut, worin ihm auch hume (Chap. 2. p. 92.) gefolgt ist.

<sup>267)</sup> vergl. Eichhorn, a. a. D. S. 83.

### S. XXV.

## 2. Vertheilung ber Canbereien in ben einzelnen Bauen 268).

Dem Ronige und seinem Gefolge waren bei ber Eroberung von Britannien die meisten und ausgedehntesten kandereien zugefallen 269); weniger erhielten andre himberwandernde Freie, die sich daher häufig mit einem bloß abgeleiteten Besiß begnügen und sich unter den Schuß eines Herrn (Maford 270]) begeben mußten. Die Unfreien welche nach Britannien mit hinüberkamen. blieben in ihren fruhern Berhaltniffen (§. IV. XXXIV.). -Aller Grund und Boden fand nun entweder im Privateigenthum jener vorhin angegebenen Personen (zu benen seit Einführung des Christenthums auch die reich= lich mit landereien beschenkte Weistlichkeit zu rechnen ist), und wurde von ihren Unfreien und Schutpflichtigen ober von ihnen selbst gebaut, — ober befand sich im Gesammteigenthum mehrerer Personen. Der häusigste Fall, in welchem letteres Statt sand, war der, daß der Theil des Vezirks, welchen eine Zehnte bewohnte, der nicht zu dem Vesisstande der einzelnen Mitglieder verselben gehörte, der ganzen Genossenschaft zustand 27%). Dieser Theil, welcher natürlich vorzüglich Weiden und Waldungen umfaßte, führt den Namen Mark (marc, mearc) und darum war eine Zehnte wohl immer auch eine Markgenoffenschaft.

### §. XXVI.

3. Guter bes Zonige, bes Abels und ber Beiftlichfeit.

Die Gewalt der koniglichen Beamten (f. XXIV.) war in fo fern auf das von blogen Freien befeffene

<sup>268)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 84. a. b. §. 85.
269) Schon die bedeutenden Schenfungen, die König und Abel an die Geistlichkeit machten, erweisen dieß.
270) Kommt her von hlaf (Brod) und ord (Ursprung); es ist darans das heurige "Gord" entstanden.
271) Leg. Inae. 42. — Leg. Edg. Suppl. §. 16. §. 18.

<sup>(</sup>f. Mote 536).

land des ihnen untergeordneten Bezirks beschrankt, als ber Ronig sowohl als der Abel und die Beiftlichkeit. Die Gerichtsbarkeit über Die auf ihren Gutern wohnenden Einfaffen durch eigne Beborden ausüben ließen und jene, falls diefelben von jenen Beamten vor Gericht gefordert murben, vertreten fonnten 272). Dieg Privilegium führt ben Mamen faca, bas auf biefe Weise privilegirte Territorium heißt foca 273) und daber werden die Ginfaffen auf einem folchen Grundftucke focamanni genannt. Grade über die Berhaltniffe diefer leute wurde uns das leider verloren gegangne Domesdaybook Ronig Aelfreds den besten Aufschluß geben (f. Note 221), indeffen durfen wir doch vermuthen, daß fich schon fruhzeitig ein Sofrecht gebildet habe, wornach in den herrschaftlichen Gerichten gesprochen worden sen 273 a), obschon eigentlich die Gnade Des

Gif gehip cund monthing ap with Cyning oppe wip Cyninge's ealdormannum, for his innhirum oppe with his hlaford for theowe. oppe for frige. nah he thaer nan wite raedene se gehip, forpou pe him nolde aer yfeles gellyran aet ham:.

Si vir nobilis in placito agat [ W: Si praepolitus paganus pacifcatur] cum Rege vel cum Regis Aldermanno pro familia sua vel cum ejus Domino pro fervo vel pro libero, non acci-piat ibi ullam mulctam ille W: Praepolito non habeatur ratio ulla poenae], quia nolebat antea malum impedire [ W: averruncare] domi.

<sup>273</sup>) Wilk. Gloff. v. foca. — Leg. Henr. Pr. 6. Ipfi vero Comitatus in Centurias et Sipessocna distinguuntur. Es ist zu lesen Sibellocna; wenn der obere Theil des p furg gemacht wird, ift bie Bermechfelung mit p leicht; fo fteht auch in IVill. Malm. d. ant. Eccl. Glaft. p. 320. (unten Note 295) statt infangenebeof falfchlich infangenepeof. lleber fif vergl. Note 255 und 320.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup>) Leg. Inae. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> a) vergl. auch Test. Aelfr: and ic eom fyrmdig to pam himum aet ceodre. pat hy hine ceosau on pa gerad pe we uer gecwaeden haefden. (Et obsecro samilias

Herrn allein jenen Personen Rechtsfähigkeit verlieh (S. IV.),

### §. XXVII.

### 4. Ariegsverfassung.

Wenn ursprünglich die Verpflichtung zum Kriegsbienste nur dem Abel und bessen Dienstleuten, vermöge des Verhältnisses eines Gesolges, in welchem er zum Könige stand (h. XXXII.), obgelegen haben, und jener von andern Freien nur nach ihrer vorhergegangnen Einwilligung geleistet worden sehn mag, so machten die fortwährenden Kämpse, in welche die Angelsachsen verwickelt waren, es wohl nothwendig, daß jeder freie Mann nach Maasgabe seines Grundeigenthums der last des Kriegsdienstes unterworfen wurde 274). Von dieser wurden auch die Güter der Geistlichkeit, selbst bei

Gif se sibcund man land agende fyrde forsitte: gesylle hund twelftig scill. and tholige his landes. unlandagende syxtig scill:. Ceorlisc thrittig scill. to fyrd wite:.

Si vir nobilis [IV: Si Praepolitus paganus] terram habens, [ad] expeditionem [venire] negligat [W: milites providere nolit] folvat centum viginti folidos, et perdat terram fuam; terram non habens, fexaginta folidos; ignobilis [W: Colonus] triginta folidos pro militiae detractatae mulcta.

Leg. Aethelr. p. 109 (Lib. Const. §. 25-27. s. Note 296.). — Domesdayb. Berochescire (p. 763.). Si quis in expeditionem summonitus non ibat, totam terram suam erga Regem forisfaciebat. Quod si quis remanendi habens, alium pro se mittere promitteret, et tum qui mittendus erat remaneret: pro 50 sol. quietus erat Dominus ejus, — Oxenes erdsc. (p. 766.) — Wiecestresc. (p. 767.).

apud Ceodre ut eum ea conditione accipiant [baß sie meinen altesten Sohn Soward unter ber Bedingung gum herrn annehmen], quam nos ante diximus).

<sup>274)</sup> Leg. Inae. 51.

ber freigebigsten Uebertragung, niemals befreit 275) (vergl. S. LXIX.) und wir finden auch nicht felten Bi= schöfe unter ben Heerführern genannt 276). Jeber Gan bilbete von jeher ein eignes Beer (fyrd, weorod), welches bei jedem Feldzuge erft aufgeboten werden mußte, und nach Beendigung beffelben wieder auseinander ging und eigentlich wohl nur bei außerordentlichen Fallen außerhalb der Grenzen seines Bezirks gebraucht werden burfte. Es mar biefes Beer aus zwei Bestandtheilen zusammengesest, namlich aus ben freien Bewohnern bes Gaues, welche unter bem Grafen, und aus ben Dienstleuten bes Abels und ber Geistlichkeit, Die unter ihren Herrn auszogen 276 a); ein Alderman führte über bas ganze Beer ben Oberbefehl (f. Rote 259).

<sup>275)</sup> Bang allgemein mar die f. g. trinoda necessitas b. i. expeditio, pontis et arcis exftructio; fie findet fich fegar in dem Privil. Aethelwulph. ann. 855. (Mete 127). — vergl. Privil. Aethelbald. ann. 749. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 101.). — Leg. Cnut. II. 10. — Domdb. Cefirefc. (p. 778.) Ad murum civitatis et pontem reaedificandum de unaquaque hida Comitatus unum hominem venire Praepolitus edicebat, cujus homo non veniebat, dominus ejus 40 fol. emendabat Regi et Comiti.

<sup>276)</sup> Will. Malm. d. gest. Reg. Angl. II. 1. p. 37. -Matth. Westm. ann. 867. 871. - Ass. Ann. ann. 904.

<sup>276</sup> a) Bergl. noch Domdb. Wirecestr. (p. 767.). Quando Rex in hostem pergit, si quis edictu ejus vocatus remanserit, si ita liber homo est, ut habeat socam suam et sacam, et cum terra sua possit ire quo voluerit, de omni terra sua est in misericordia Regis. Cujuccunque vero alterius Domini liber homo si de hoste remanserit, et Dominus ejus pro eo alium hominem duxerit, 40 fol. Domino suo qui vocatus fuit emendabit. Quod si ex toto nullus pro eo abierit, ipse quidem Domino suo 40 fol. dabit, Dominus autem eins totidem fol. Regi emendabit.

### §. XXVIII.

III. Konigliche Hoheitsrechte — Entaugerung berselben 276 b).

König aus seinen Lander eien Einkunfte bezog der König aus seinen Lander eien, die ihm, als dem Gefolgsherrn, bei der Eroberung von Britannien, zugefallen waren (h. XXV.). 2) Da von dem Könige aller Schuß des Friedens ausging, so wurden an ihn, bei den geöbern Friedensbrüchen, die auf diesel gesetzten Geld sir a fen entrichstet (h. XXIV. Note 256); häusig war damit sogar der Berlust des gesammten Vermögens verbunden, wovon wenigstens einen Theil immer auch der König erhielt 277). Diesem standen ferner zu 3) Lieferungen an Naturalien 278). 4) Leistungen von mancherlei Art,

Gif frigman freum stell III gebete. and Cyning age pat wite and ealle pa aehtan:.

Leg. Aethelfl. I. 20.

— thome riden tha yldefian men ealle the to thaere
byrig hyren, and nimen
ealle pat he age, and fo
fo Cyng to healfum, to
healfum tha men pe on
thaere rade fyn:.

Si liber homo [a] libero [quid] furetur, tripliciter emendet et Rex habeat mulctam et omnem ejus proprietatem.

— Tunc equitentur omnes feniores viri qui ad hanc oppidum pertinent et fumant omnia quae habet, et capiat Rex dimidium, dimidium viri, qui in ea equitatione funt.

Jud. Civ. Lund. 1. §. 1. — Leg. Edm. II. 1. — Leg. Edg. I. 4. II. 7. — Domdb. Oxenefordsc. (p. 766.) Si quis aliquem interfecerit intra Curiam et domum suam, corpus ejus et omnis substantia sunt in potestate Regis, praeter dotem uxoris ejus, si dotatam habuerit.

eit den Zeiten Ennis wieder gemacht wurden (Leg. Comt. II. 67. f. Note 257). Seine Nachsolger scheinen ihm darin

Rechtsgeschichte. g. 88. 89. 171. 172.

<sup>277)</sup> Leg. Aethelb. 9.

wie Verpflegung und Beherbergung der Begleiter des Königs 279), wenn dieser durch das
tand reiste, Bachdienste 280), Vorspann 281)
und Jagdfolge 282) (huntnof). 5) Die Zölle 283).
6) Das Strandrecht (Note 293). Nicht minder fielen 7) verlassene kåndereien dem Fiscus zu 284). Auch übte der König 8) den Judenschuß 285) und

nicht gefolgt zu fenn, wenigstens sinden sich in dem Domdb. Die Lieferungen wieder als Berpflichtungen. - vergl. auch Leg. Inae. 70.

279) Hift. Ramef. 85.

- 280) Domdb. Chenth. (p. 760.) homines de his terris custodiebant Regem apud Cantuariam, vel apud Sanuuic per 3 dies, si Rex illuc venisset. - Sciropessc. (p. 772.) Quando Rex jacebat in hac civitate, servabant eum vigilantes 12 homines de melioribus civitatis. Et cum ibi venationem exerceret, similiter custodiebant eum cum armis meliores Burgenses caballos habentes.
- <sup>28 r</sup>) Domdb. Berochesc. (p. 763.) et qui ibi [in burgo de Wallingeford] faciebant servitium Regis cum equie vel per aquam usque ad Blidberiam, Reddinges, Sudtone, Besentone, et hoc facientibus dabat Praepositus mercedem (vel conredium) non de censu Regis. fed de fuo.
- <sup>282</sup>) Domdb. Berochesc. (p. 764.) qui monitus ad stabilitionem venationis non ibat 50 sol. regi emendabat; - babin geboren ferner noch die fiscnop (piscatio) und fugelnop (aucupatio), Die den Butern ber Rirche gewohnlich erlaffen werden. vergl. Priv. Aethelr. Eccl. Chr. Cant. conc. (Wilk. Conc. p. 283.)
- 283) 3. B. Domdb. Chenth. (p. 763.) Homines de Sudverca testantur, quod Tempore Regis Edwardi nullus capiebat Theloneum in Strande vel in vico aquae, nisi Rex. In Conc. Clovesh. ann. 824. (Wilk. Conc. p. 176.) fommt in den Unterschriften ein thelonius vor; toll wird auch dies jenige Abgabe genannt, welche an den toniglichen Beamten bei jeder Uebertragung des Eigenthums entrichtet wird.
- <sup>284</sup>) Hist. Eliens. I. 1. sicque postea per destitutionem Regiae sorti sive Fisco idem locus additus est.
- <sup>285</sup>) Leg. Edow. Conf. 29. Sciendum quoque quod omnes ludaei ubicunque in regno lunt, lub tutela

## 9) bas Mungrecht 286) aus. Geit ben Beiten

et defentione Regis ligea debent este, nec quilibet eorum alicui diviti se potest subdere fine Regis licentia. Judaei enim et omnia sua Regis sunt. Quod si quispiam detinuerit eos, vel pecuniam eorum, perquirat Rex si vult tanquam suum proprium.

256) Schon zur Zeit Konig Aethelstans befand sich in jester Stadt ein Munger, und mar auf Mungvergebn die Strafe bes Abhauens ber Dand gefest. Leg. Aethelst. I. 14.

We ewaedon pat an mynet sy ofer ealle thats Cv. ninges anwealde: and nan man ne mynetige butan porte: and gif fe mynetere ful wurpe. Slea man tha hand of, the he pat ful mid workte. and fette uppon tha mynet [mippan :. - On Cantwarabyrig VII myneteras. IIII Cynges, II Bifceopes, and an that abbodes:. To Hrofeceastre III. twegen thaes Cynges, and an that Bisceopes:. To Lundenbyrig VIII. etc. -Elles to thaem oprum burgum an:.

Statuimus ut una moneta fit per omnem Regis ditionem, et nemo monetam cudat extra portam. Et si monetarius reus fieret, manus abscindatur, quacum reatum commist, et affigatur sabricae monetariae. — In Cantuaria [funt] VII monetarii, IV Regis, II Episcopi et unus abbatis. In Rossensi et unus Episcopi. Londini VIII, etc. — Alias in aliis castellis unus.

vergl. Leg. Aethelr. p. 118. (Conc. Manet. J. 13-15.) — Leg. Cnut. II. 8. — Unter König Edgar wurde die alte Münse für ungültig erflärt und neue eingeführt. Matth. Wesim. ann. 975 Deinde per totam Angliam novam sieri praecepit monetam, quia vetus vicio tonsorum adeo erat corrupta, ut vix nummus obulum appenderat in statera. — Bei Beränderung des Gerräges mußte der Münser eine Abgabe an den König zahlen. Domdb. Dorsete (p. 764.): Ibi erant duo monetarii, quisque eorum reddebat Regi unam Marcam argenti et 20 sol, quando moneta vertebatur. — Herefordsc. (p. 769.) Septem monetarii erant ibi: Unus ex his erat monetarius Episcopi. Quando moneta vertebatur, dabat quisque eorum 18 sol, pro cuneis recipiendis et ex eo die quo redibant usque ad unum mensem, dabat quisque eorum Regi 20 sol, et similiter habebat Episcopus de suo mone-

Acthelreds famen bazu noch 10) bie Schiffsausrus ftungen 287), 11) das Danegelb 288) (Note 177) und 12) andre birecte jahrliche Abgaben, welche

tario 20 fol. - vergl. Sciropesfc. (p. 773.) - Cestresc. (p. 778.) - Die Berechnung bes Werthes ber einzelnen Ungelfachsischen Mungen ift febr fcwierig und noch immer nicht aufs Reine gebracht. Mit Ausnahme von zweien Stellen (Mote 297 in Bergleich mit Rote 323), beren bie eine ber andern ihren Urfprung verdanft, ift nach allen übrigen, in benen etwas über ben Werth ber Angelfachsischen Mungen erwahnt wird, anzunehmen, baß 48 folidi auf ein Pfund, auf jeden solidus 5 denarii, also 240 denarii auf bas Pfund gerechnet worden find; nach ber Eroberung durch die Mormannen gingen auf den folidus 12 denarii, auf das Pfund 20 solidi, also auch 240 denarii; es scheint sich bemnach nur ber Werth des folidus geandert gu haben, benn auch Die mancula behielt nach der Eroberung ihren fruhern Werth von 30 denarii; Dieß waren ehedem 6 folidi, nachmals nur 21. - Mach jenen beiben Stellen werden aber auf bas Pfund 60 folidi gerechnet; ber folidus fonnte bann entweder nur 4 denarii gehabt haben oder es mußten 300 denarii = 1 Pfund gemesen senn; sollte baber fratt CXX vielleicht CL ju lefen fenn? Rach Diefen Stellen muffen 41 scaettas ober prymfas = einem folidas gewesen senn. Rach andern hingegen ift der Werth derfelben, wenigstens ber fcaettas, viel geringer (A. B. Leg. Aethelb. 16. in Note 338). - Die größere ora war eine Munge vom Werthe von 20 denaril, Die fleinere von 16 den., 10 fleinere orae gingen auf eine marca. Bergl. Hickef. Diff. Epifl. p. 109-111. p. 161-180. — Turner, History of the Auglo-Sax. Tom. IV. Book 2. Chap. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>) Flor. Wig. ann. 1008. — Rex Anglorum Aetheredus de 310 cassatis unam trierem, de novem vero loricam et cassidem sieri, et per totam Angliam naves intente praecepit fabricari. — Domdb. Chenth. [p. 759.] Burgenses [ju Dover] dederunt XX naves Regi una vice in anno ad 45 dies et in unaquaque navi erant homines XX et unus.

<sup>288)</sup> Leg. Edow. Couf. 15. Danegeldi redditio propter pyratas primitus statuta est. Patriam enim infestantes vastationi ejus pro posse suo insistebant. Ad eorum quidem insolentiam reprimendam statutum est, Danegeldum annuatim reddi, scilicet 12 denarios ex unaquaque hida

hauptsächlich ben Stabten auferlegt wurden 295). Durch zahlreiche Verleihungen von Grundstücken und Privilezgien an den Abel und besonders an die Geistlichkeit wurden indessen die Einkunfte des Königs sehr geschmalert.

1) Allgemein wurde der leztern, oft aber auch dem Abel, das Recht verliehen, Personen, welche wegen Verbrechen ihre Zuflucht in ein ihnen geheriges Gebiet genomzmen hatten, zu schüßen 250). Gben so entäußerte sich

totius patriae ad conducendos eos qui piratarum irruptioni resistendo obviarent. De hoc quoque Danegeldo libera et quieta erat omnis Ecclesia et etiam omnis terra, quae in proprio Dominio ecclesiae erat ubicunque jacebat etc.

259) vergl, das Dondb. beinahe bei jeder Stadt.). Auch diese Abgabe murde zwischen König und Grasen oft in dem Berhältniß von 2:1 gerheilt. (vergl. Note 256) 3. B. Dondb. Chenth. (p. 759.) Dovere Tempore Regis Edwardi reddebat 18 Libras, de quibus denariis habebat Rex Edwardus duas partes et Comes Goduinus tertiam.

290) Leg. dethelst. II. 4.

— gif hwylc peof oththe reafere gefohte pone Cyning oppe hwylce cyrican and thone Bifcop, paet he haebbe nigon nihta fyrst:

ibid. 5.

And gif he Ealdorman oththe abbud oppe thegen fece. haebbe threora nihta fyrst:.

ibid. 6.

and gif hine hwa leege binnan thaem fyrsle. Ponne gebete he thaes mundbyrde the he aer sohte, oppe he hine twelfa sum ladige paet he pa soone nyste:. — si fur aliquis vel latro refugiat ad Regem vel Ecclesiam quandam et Episcopum, ut habeat novem noctium terminum.

Et si ad Aldermannum vel Abbatem vel Thanum refugiat, habeat trium noctium terminum.

Et si quis eum occidat intra hunc terminum, tunc compenset ejus patrocinium, ad quod ille antea refugerit, vel se ipsum se duodecimo purget [W: vel ipsum nonnulli XII excusent], quod immunitatem illam ignoraverit [H: quod refugium ejus ignoraverit].

ber Konig zu Bunften vieler, bem Abel und ber Beiftlichkeit gehörigen Grundstude, bes Rechts die Gelbstrafen für die grobern Friedensbruche zu erheben (Rote 294). 3) Much Zolle murden vom Konige erlaffen oder bas Erbebungsrecht berselben verlieben und baneben oft noch ein besondres Marktrecht eingeraumt 201). 4) Nicht minder gab er auch bas Mung = 292) und Strand= recht 293) an die Beiftlichkeit 254).

vergl. Note 499 u. 500. — Ing. Hist. p. 856. (Urf. v. Witlaf f. d. Klost. Eronland.) Volo etiam et praecipio, quod quicanque in regno meo pro quocunque delicto reus inventus et legibus obnoxius fuerit. fi fugeret ad dictum Monasterium et coram Abbate dicti Monasterii, qui pro tempore suerit, gratiam sanctissimi confessoris Guthlaci ibidem invocans, fidelitatem ac et servitium juraverit sempiternum; salvus et securus protectione Abbatis et Monachorum suorum in quocunque servitio per totam insulam Croylandiae ipsum posuerint, sicut in alylo, vel in camera mea propria pace mea et impunitate gaudeat. etc.

291) vergl. Note 283. 294. Hist. Rames. 108. Concedo [Edw. Conf.] eis [fratribus Ramesiensibus] etiam Mercatum de Dunham per aquam et terram, cum inductione et eductione, et cum omnibus rectitudinibus, quae ad

illud pertinent.

292) vergl. Note 286. — Ing. Hist. p. 884. Item terras ac unum monetarium in Stanforde in perpetuam

libertatem concedimus.

293) Hist. Ram. 106. Qui [Edw. Conf.] ut affectionem suam fructuolam oftenderet, Withmanni quidem instinctu, Kingstede cum libertate adjacente, et omni maris ejectu, qui !! rech dicitur - magnanima animi regalis liberalitate in florentem perpetuo eidem Ecclesiae eleemolynam largitus est.

294) In folgenden Urfunden finden sich die meisten jener Privilegien aufgegablt: Hift. Elienf. II. 37 .:

Aedwardus cyning gret Edwardus Rex, omnibus aelle mine biscopas and meis Episcopis et Comitibus mine corlas, and mine Scy. et Scyrarum praesectis et refen. and celle mine De omnibus militibue meis in genas on pan Segian per quorum Segia Ely terras

#### §. XXIX.

Beiligung ber Perfon bes Bonigs.

Die Person des Königs war besonders geheiligt; schon ein Anschlag gegen sein Leben wurde mit dem Tode

pa land to-liggath into Ely frendlice and ic Kythe eow. Det ic habege umen Wlfrice. pet Abbotrice on Hely on eallen pingen binnen burgan et butan. toll and team (f. Note 539) and infangen - peof. filt - wite. and ferdwite, ham - fochne. (Mote 501) and grip brice. fitte his men per per he fitte. wyrce bet he wyrce, and nelle ic gehafian pet aenig man of handa ateo. pere pinge per ic him gennnen habbe. God eow gehealde :.

habet, falutem; et dico vobis, quod donavi Wulfrico Abbatiam de Ely cum omnibus rebus ad eam pertinentibus intra et extra burgum, theloneum et advocationem, furum captionem, pugnae mulctam et militiae [detrectatae] mulctam, domus immunitatis infractionem et pacis violationem. fedeat homo ejus ubicunque sedeat, committat ea quicunque committat, atque nolo equidem permittere, ut aliquis e manibus subtrahat corum quid, quae illi conceffi. Dens vos confervet.

Will. Malm. d. Antiq. Glast. Eccl. p. 320. In nomine Domini nostri Jesu Christi. - Hoc itaque, Dunstano Dorobernensi atque Oswaldo Eboracensi Archiepiscopis adhortantibus, consentiente etiam et annuente Brithelm Fontanensi Episcopo, caeterisque Episcopis et Abbatibus et Primatibus, ego Edgar divina dispositione Rex Anglorum caetarumque gentium in circuitu perlistentium gubernator et rector, in nomine almae Trinitatis, pro anima patris mei, qui ibi requiescit, et antecessorum meorum, praesenti privilegio decerno, statuo et confirmo, ut praedictum monasterium [Glastoniense] omnisque possessio ejus ab omni tributo siscalium negotiorum, nunc et in perpetuum, libera et quieta permaneant, et habeant Socam et Sacam on Stronde et on Streame, et on Unde [foll heißen on Wude D. i. im Balde] et on Felde, Grithbrice, on Burgbrice, Hundred Setena. Ordelas, Calle [?], Hordas [?], Bufam [?], Corderam [?] et Beneorderam [?], Infangenetheof, Outfangenetheof, Flemene Strafe fur die verborne Aufnahme eines /lyman f. 6. XXXI. More 315], Ferdere [b. i, fyrdwite f. Nore 274],

bestraft 295); eben so auch das Verlassen des Heers (S.XLIX.), wenn der König selbst den Oberbefcht führte 296); tessen ungeachtet wird dem Könige in den Rechtsequellen ein Wehrzeld zugeschrieben 297), ein Zeichen,

Hamsocne, Friderbrice [wohl bloße Wiederholung von Grithbrice], Forsteal [d. i. obstructio viarum, prohibitio itineris], Toll et Team, ita libere et quiete, sicut ego habeo in toto regno meo, eandem quoque libertatem et potestatem quam ego in curia mea habeo, tam in dimittendo quam in puniendo, et in quibuslibet omnino negotiis, Abbas et monachi praesati monesterii in sua curia habeant. Si autem Abbas vel quilibet monachus loci illius latronem, qui ad suspendium vel ad quodlibet mortis periculum ducitur, in itinere obvium habuerit, potestatem habeant eripiendi eum ab imminenti periculo in toto regno meo (dieß ist vielleicht das Privilegium, welches den Namen Outsangenetheof sührt). etc.

295) Eichhorn a. a. D. S. 90. — Leg. Aelfr. 4.

Gif hwa ymb Cyninges foorh fyrwie thurh hine. oppe thurh wreccena feormunge oppe his manna. Sy he his feores scyldig, and ealles that the he age:. Gif he hine sylfne treowan wille. do pat be Cyninges wergylde: (vergs. Note 514).

Si quis vitae Regis infidietur per se vel per ultorum conductionem vel per homines suos, sit vitae reus et omnium, quae habet. Si se ipsum purgare velit, faciat hoc secundum Regis werigeldum.

f. noch Log. Aethelr. p. 110. (Lib. Const. §. 29.) p. 123. (Conc. Aenham. §. 37.) — Leg. Cnut. II. 54.

296) Leg. Aethelr. p. 109. (Lib. Conft. S. 27.)

And gif hwa butan leafe of fyrde gewende. De fe Cyning fylf on fy. plihte him fylfum and ealre his are. and fo De elles of fyrde gewende. beo fe CXX scill. fcyldig:.

Et si quis absque venia ab expeditione revertatur, cui Rex ipse interest, periculo exponit se ipsum et omnem suam substantiam; et si quis alsas ab expeditione revertatur, sit CXX solidorum reus.

vergl. Note 276 a.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>) Leg. Aethelfi. II. App. §. 16:

baß er mit zum Bolke gehore und nicht über bemselben fiehe.

— Donne byth Cyninges anfeald wergyld VI pegena wergyld be myrcna lage pat is XXX pufend sceatta pat bith ealles CXX punda. — §. 17. And for pam cynedome gebyrath oper swilc to bote on cynegylde:. §. 18. Se wer gebyrath magum and seo cynebot pam leodum.

— Tunc est Regis simplex werigeldum, VI Thanorum werigeldum secundum Legem Merciorum, hoc est CXX librarum. — S. 17. Et pro regno decet aliud quid compensationis loco in aestimatione Regia. S. 18. Wera pertinet ad cognatos, et compensation Regia populo. Scotten nicht vieseicht auch sier unter pam leodum, wie in Leg. Aethelb. 2. (Note 316. a.), ebenfalls vie Leudes zu verstehen seyn?

vergs. Jud. Civ. Lund. App. II. §. 1. (Note 334.)

## B. Privatrecht.

### I. Personenrecht.

a) Rechtsfähigkeit, begründet durch die Gesammtburgschaft.

### §. XXX.

1. Gab es bei ben Angelfachsen ein System ber personlichen Rechte?

Das Recht mußte sich in den einzelnen Ungelfachsischen Staaten bei ber naben Verwandschaft ber eingewanberten Stamme (S. IV.) und bei ber ftarfen Bermischung derfelben (Note 54) fehr gleichmäßig ausbilden. Schon diefer Umftand, befonders aber auch der, daß nur so wenige der frubern Ginwohner Britanniens fich unter den Angelfachsen erhalten hatten (S. VI.) und daß diefe wenigen bas loos der Unfreiheit getroffen hatte, außerdem auch wohl noch Mangel an Verkehr. waren die Urfachen, daß fich bier nicht eber ein Syftem der personlichen Rechte 208) entwickelt hat, als bis auch die Danen einen wefentlichen Theil der Bevolkerung ausmachten 200). In gewiffem Sinne kann man baber sagen, es sey bei ben Angelsachsen bas System ber Territorialrechte herrschend gewesen, benn eine Verson besaß ihre vollkommente Rechtsfähigkeit nur in dem Territorium, welches die für sie bürgende Mitgenossen= schaft bewohnte (S. XXXI.). — Es ist eine gewöhnliche Unficht, daß das mabrend der Ungelfachsischen Berrschaft geltende Recht, aus brei Haupttheilen, dem Westschien, Mercischen und Danischen Bolksrechte

<sup>298)</sup> Eichhorn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. §. 46. — v. Savignn, Geschichte Des Rom. R. im Mittelalter. Bb. 1. S. 90 ic. — Rogge, D. Gerichtswesen d. Germanen. §. 41.

<sup>299)</sup> Foed. Aclfr. et Guthr. - Leg. Edg. Suppl. §. 10.

(Westlexena — Myrcna — Danelaga) bestanden habe 3°°); aus der Vereinigung derselben sollen König Edwards des Bekenners heitsame Gesese hervorgegangen sein sein. Einige Verschiedenheit im Rechte der Danen und auch der Mercier von dem der Westsachsen sindet sich allerdings, indessen ist sie doch nur undez deutend und auf keinen Fall von der Urt, daß man jene Velksrechte auch nur einigermaßen scharf von einzander trennen könnte. Mit gleicher Besugniß durste man ihnen auch noch ein viertes, das Kentische, und ein fünstes das Ostanglische Volksrecht beigesellen 3°2), denn aus jenem schöpfte ja König Aelfred für seine Gesesgebung (H.XX.) und kleine Abweichungen beider von dem gewöhnlich geltenden Rechte sinden sich noch in den Gesesen der Könige Aethelred und Enur wieder 3°3).

<sup>300)</sup> verzl. Leg. Henr. Pr. 6. Durchaus dagegen haben sich erklart ter Bisches Micolson, ber Verfaser der Praefatio zu Wilkins Ausgabe ber Angelsächsischen Gesene, und Orener in seinem Werfe de uso genuino juris Anglo-Saxonici p. 267. Nach beiden sell laga nicht Volks. recht, sendern Gegend heißen. Es ließen sich für tiese Bedeutung bes Werts nur wenige Stellen ansühren z. B. Chron. Sax. ann. 877. (Andredesleage) u. ann. 523. (Cerdicesleage). sonst heißt laga niemals etwas Andres als jus, lex; eine Berwechslung mit lago, lagu (mare, aqua) ist auch nicht bentbar. Wir müßen baher schon bei jener gewöhnlichen Bedeutung siehn bleiben, wenn schon Drener ben armen Rubborne beshalb zur Ruthenstrase verdammen möchte, wären nicht Mönner wie Spelmann und Selden der nämlichen Meinung gewesen. Und was gewinnen wir, wenn laga wirklich Gegend bedeutere?

<sup>301)</sup> Bromt. p. 957. De supradictis vero tribus legibus, videlicet Merchenelaga, Westfaxenelaga et Danelaga iste Rex Edwardus tertius unam legem communem edidit, quae leges Edwardi usque hodie vocantur.

<sup>302)</sup> Bon einer Wylisce - laga, fonnte aber bennoch nasturlich nicht die Rede senn, wenigstens nicht auf die Art wie Nicolson a. a. D. p. XV. meint.

<sup>303)</sup> Leg. Acthelr. p. 110. (Liv. Conft. §. 41-43.) — Leg. Cnut. I. 3. II. 59. 69.

#### S. XXXI.

#### 2. Besammtbürgschaft 303 a).

Die Einheit, auf welche sich die ganze Angelfachsische Gauverfassung (h. XXIV.) zurückführen läßt, war ber Friborg 304) (freoborg, fripgegyld, gegyld-

<sup>303</sup> a) Bergl. meine Differtation: De Anglo-Saxonum re judiciaria §, 2-5.

<sup>304)</sup> Leg. Edow. Conf. 20. Praeterea est quaedam summa et maxima securitas per quam omnes statu sirmissimo suftinentur, videlicet, ut unusquisque stabiliat se sub fidejussionis securitate quam Angli vocant freoborges, soli tamen Eboracensce dicunt eandem tien manna tala quod sonat Latine, decem hominum numerum. Haec fecuritas hoc modo fiebat, quod de omnibus villis totius regni sub decennali fidejussione debebant esse universi: Ita quod si unus ex decem forisfecerit, novem ad rectum eum haberent: quod si aufugeret, daretur lege terminus ei XXXI dierum: quacfitus interim et inventus, ad justitiam regis adduceretur. Et de suo illico restauraret damnum quod fecerat. Et si ad hoc forisfaceret, de corpore suo justitia fieret. Sed si infra praedicium terminum inveniri non posset, quia in omni friborgo unus erat capitalis quem vocabant friborges heofod, ipse capitalis sumeret duos de melioribus sui friborgi, et de tribus friborgis sibi propinquioribus de unoquoque capitalem et duos de melioribus uniuscujusque friborgi si posset habere, et ita se duodecimo existente purgaret se et friborgum suum (si facere posset) de forisfacto et fuga supradicti malesactoris. Quod si facere non potest, iple cum friborgo suo damnum restauraret de proprio malefactoris quamdin duraret, quo deficiente de suo et friborgi sui perficeret, et erga justitiam emendaret, secundum quod legaliter eis judicatum fuisset. Tandem vero sacramentum quod non potuerunt adimplere per tres friborgos sibi viciniores per se ipses juvarent, sese nullatenus fore culpabiles et si quando possent eum recuperare, adducerent ad justitiam, aut justitiae dicerent ubi effet. (vergl. Note 309). - Behn Friborgen machten eine teothing, hundert Friborgen eine hundred aus; vaher diese Namen. — Leg. Edow. Conf. 32. Cum autem contingeret quod quidam stulti et improbi gratis et nimis consuete erga vicinos suos forissacerent, cocpe

feipe), eine Bereinigung von je gehn freien Mannern (gegyldan) unter bem Borftande eines Friborg= hauptes (freoborgesheofod) jum Zwecke gegenseiti= ger Berburgung und somit macht diese Berbindung die vorzüglichste Grundlage des Instituts der Gesammtsburgschaft aus. Dieses ist in den Angelsächstöfen deuts licher als in allen übrigen Germanischen Rechtsquellen gu erkennen. Es maren barnach bie Bermanbten verpflichtet fich unter einander in ihren Fehden Beiffand zu leiften 305) (Rote 34); ihnen lag aber auch ob,

runt sapientes ad invicem super hoc habere confilium, et statuerunt justitiarios super quosque decem friborgos, quos decanos possumus appellare, Anglice vero tienheofod dicti sunt i. caput de decem. (f. Die Fortsenung Dieser Stelle in Note 467). — Jud. Civ. Lund. 3:

Dridde pat we tellan a X men togaedere, and se yldesta bewiste pa nigene to aelcum para gelaste. para pe we ealle gecwae. don. and fyththan pa hyndena heora togaedere and aenne hynden man be ba X men mynige to ure ealre gemaene pearfe. and hig XI healdan paere hyndene feoh. and witan hwaet hig forthfyllan. Ponne man gildan Sceole and hwaet hig eft niman. gif us foh arise aet urum gemaenum [praece. etc.

Tertio, ut computemus semper decem homines et fenior adducat novem ad quamvis earum praestationum, quas omnes diximus [ !! et lenior conservet novem ad fingula illa officia quae omnes nos ediximus]. et tunc societas eorum unum a societate hominem [constituat], qui decem illos homines admoneat ad omne nostrum commune commodum; et hi undecim confervent societatis suae pecuniam et sciant quid expendant, cum aliquid solvendum, et quid deinde

recipiant, si pecunia nobis ex communi nostra edictione [vielleicht comm. nostra controversia co. comm. nostra lite] oriatur.

Jud. Civ. Lond. 4. (f. Note 532). 305) Bergl. nech Leg. Aelfr. 38.

Aefter thaere ylcan wisan Eodem modo pugnare mot man feohtan mid his quis potest [11]: debet] geborenum maeze, gif him cum cognato sno nato, si quis mon on woh onfeohtab:.

injuste eum impugnet.

wenn ein Mord an einem von ihnen begangen mar, Die Blutrache an dem Morder auszuüben; sie konnten fich indessen chenfalls durch die Bufe (Nivte 34), bie in bem Falle ber Tobtung ben Ramen Leut= ober Webraeld (lead, were, leadgyld, wergyld 306])

Leg. Aethelr. p. 115. (Conft. d. pac. Eccl. J. 29.)

And gif man gehadodne amid farthe beleege. and Secre pat he were daed bana oththe raed bana. ladige mid his magan be faehthe moton mid beran oththe fore betan:.

Et si quis virum consecratum inimicitia impugnet, et dicat quod sit homicida, vel facto vel verbo [W: quod sit homicida, vel mali confiliarius], purget le cum cognatis suis, qui inimicitiam simul portare vel pro [ea] compensare [W: prins compensare] debent.

306) Leg. Aethelb. 7. 22. - Leg. Inac. 32. 33. -Das Wehrgeld murde gewöhnlich in Terminen bezahlt. Foed. Edow. et Guthr. App. G. 4.

Donne paet geden Sy thonne waere man Cyninges munde. thaet is. thaet hig ealle gemaenum handum of aegthere maegthe on anum waepne tham semende syllan thaes Cyninges mund stande. of tham daege on XXI nihtan gylde man CXX scill. to heals fange aet twelf hyndum were:.

Quo facto [bag namlich ber Morder von feinen Bermandten in Burgichaft genommen ift] firmetur Regis mondium, hoc est ut omnes illi communibus manibus de utraque [W: qualibet] cognatione in una armatura mediatori tradent Regis mundii constitutionem [statt thaes ift aber mehl thaet ju lefen, benn flaude ift durchaus fein

Cubffantivum, fondern die dritte Perf. Ging. Praef. Conj. v. flandan t. i. ftare; es biefe bann: promittant ut Regis mundium stet]; ex hoc die intra XXI noctes folvantur CXX fol. pro collistrigio [apprehensione colli Leg. Henr. 76.) in twelfhyndi (§. XXXII.) wera.

§. 5. Heals fang gebyreth faederan, ne gebyreth na

Collistrigium pertinet ad bearnum. brothrum. and liberos, fratres et patrem [ W: patres; die Endung - an num maege thaet footh. fonnte im Plur, nur ber Do. bute pan the fy binnan minat. und Acc. haben; gebyführt, sühnen laffen 307). Wenn sie aber zur Sehbe

cheowe. of tham daege de thaet heals fang agolden fy on XXI nihtan gylde man tha manbote. thaes on XXI nihtan thaet fyhte wite. thaes on XXI nihtan thaes weres frymgyld. and fwa forth paet fulgolden fy on tham fyrsie the witan geraeden siththan man mot mid luse ofgan. gif man hwile fulle freondraedne habban:

294.); inde intra XXI noctes compositionis homicidii prima solutio, et sic deinceps usque dum plenario solutum sit intra illud temporis spatium, quod Sapientes constituerunt, quoniam cum amore hoc peragendum est, si quis integram amicitiam habere velit. [Wahrscheinlich ist aber nach geraeden zu interpungiren und dann zu übersetzen: Deinde liceat per amorem procedere, si persectam velint amicitiam habere. vergs. Leg. Heur. Pr. 76.]

vergl. noch Leg. Edm. 11. 7. Bisweilen mußte das Mehre geld innerhalb bestimmter Frist auf einmal entrichtet werden. Leg. Aethelb. 22.

Gif man mannan offlaehth aet openum graefe. XX feill, forgelde, and on XL nihta ealre leade forgelde.

Im folgenden Falle einer unvorsäglichen Todtung wurde kein Wehrgeld entrichtet: Leg. Aelfr. 13.

Gif mon operne act gemaenan weorce offealle ungewealdes. agyfe mon thaem maegum pat treow, and hi hit haebben acr thrittig nihta of thaem lande, oppe him fo to sepe thone wudu age:.

ran regiert aber ben Dativ.] neque pertinet ad aliam cognationem ut pugnet nisi ad illos, qui sunt intra genu [vergl. Leg. Heur. Pr. 76. W: non decet aliquem cognatorum qui pugnaverit, nisi qui ab alio educatur]; ex hoc die quo collistrigium compensatum est intra XXI noctes solvatur manbota (§. XLVII.); inde intra XXI noctes pugnae mulcta (Note 294.); inde intra XXI noprima solutio, et sic deinputtum solution, et sic deinputtum solution.

Si quis aliquem occiderit ad apertum fepulchrum, XX fol. componat et intra XL noctes totam weram [W: totam mulctam ordinariam] componat.

Si quis alium in communi opere [beim Holzsällen] casu prosternit, datur coguatis arbor [W: sügt singu: ad quam eam prostravit, boch bas ist nicht ber Sinu ber Stelle; vielmehr wird ber Vaum als der Thater angeschu und derselbe, weil Niemand sin

schritten, fo murde diefe, wie es scheint, fo lange fortge= führt, bis bas Wehrgelb bes ober ber auf Seiten bes Morders Erschlagenen dem Wehrgelde des Ermordeten gleich fam 307 a). Dem Rechte ber Bermandten, bas Dehrgeld gu forbern, fand aber auf ber andern Geite, Die demfelben vollkommen entsprechende Berpflichtung gegenüber, für bie Bufe aller Friedensbruche gu haften, die einer von ihnen fich zu Schulden kommen ließ, wenn Diefer nicht felbft ben Beleidigten fuhnen fonnte ober wollte 308). Diese Familienburgichaft

ibn burgen tann, ben Bermandten bes Erichlagnen bingegeben] et habeant eam infra triginta noctes e terra, vel sumat eam is cujus filva eft.

307) Leg. Edow. Conf. 12. Parentibus occisi fiat emendatio, vel guerra eorum portetur, unde Anglice Proverbium habetur Bige Spere of side oppe baer i. e. eme lanceam a latere, aut fer. vergl. Note 306. - Go fühnte Godwin ben Ronig Bardienut wegen bes an feinem Stiefbruder Melfred verübren Mordes (Note 197) folgender. maßen: regi pro sua amicitia dedit trierem fabrefactam. caput deauratum habentem, ornamentis optimis instructam, decoris armis electisque 8 militibus decoratam. Quorum unusquisque habebat duas in suis brachiis aureas armillas, sedecim uncias pendentes etc. - Insuper etiam non sui consilii nec suae voluntatis fuisse, quod frater eine necatus fuisset, sed dominum regem Haraldum illum facere, quod fecit jussife, cum totius fere Angliae principibus et Ministris dignioribus regi juravit. (veral. 6. LIV). - Flor. Wig. ann. 1040.

307 a) Leg. Aethelst. II. App. J. 14. (Mete 513).

308) Leg. Aethelb. 23.

Gif bana of lande gewiteh, tha magas healfne leod forgelden :.

Leg. Aelfr. 27.

Gif faedren maga maegleas man gefeahte, and man ofslea. and thonne gif he maedren magas haebbe gyldan tha thaes weres thridden dael, and thridden

Si homicida e terra fugit, cognati ejus dimidiam weram component.

Si paterna cognatione orbus homo pugnet, et aliquem interficiat, et tunc si e materno latere cognatos habeat, solvant hi werae tertiam partem et tertiam

wurde zu einer Gesammtburgschaft, indem jenes Recht

dael tha [fo ist offenbar für tham zu lefen; der Dativ giebt gar feinen Ginn] gegyldan, and for thriddan dael he fleo: Gif he mae. dren magas naebbe, gyldan tha gegyldan healfne. for healfne he fleo:.

Leg. Aethelft. 1. 6.

Gif he hit thonne aet [acan wille. and on thaem thry fealdem ordale weorpe. pat he beo CXX nihta on carcerne:. niman Þa megas Syppan ut and gesyllan tham Cyng CXX scill. ad forgyldan thone wer thaes mannes magum, and gangen hi on borh. Pat he aefre Iwylces gefwice:.

Foed. Edow. et Guthr. App. § 3. - aet twelfhyndum were gebyriath twelf men to werborge VIII faederen maegthe and IIII medren maegthe:.

Leg. Aethelst. I. 11. We cwaedon be thou the scyldunga baede aet ofslegenum theofe. Pat he code threora fum. twegen on faederan magas, and thridda on medren. and pone ap fealde. pat hi on heora maege naue theofpe nyston. pat he his feores wyrpe naere for thaem gylte, and hie gan fy pan twelfa fume. and gescyldigen hine. swa hit aer gecwaeden waes:.

partem congildones [W: contubernalibus ejus] et pro tertia parte fugiat. Si ex materno latere cognatos non habeat, solvant congildones dimidiam [partem] et pro dimidia fugiat.

Si tunc [ber Morder] illud [den Mord negare velit, et in triplice ordalio reus fieret, ut fit CXX noctes in carcere; et cognati eum deinde educant et solvant Regi CXX fol. et componant weram cognatis hominis, et subeant fidejussionem, ut ille semper a tali facto abstineat.

- In twelfhyndi wera requiruntur duodecim viri ad werae fidejuffionem, VIII cognationis paternae et IV cognationis maternae. -[vergl. S. 5 oben in Mote 306].

Diximus de eo qui culpam exigit propter furem occilum, ut eat numero tertius, duo de paterna et tertius de materna cognatione, et juramentum praestent, quod in cognato suo nullum furtum feirent, quod ille propter delictum vitae faae non fit dignus [W: quod vitae fuae valorem pro eo non solverint]; et eant deinde numero duo

und jene Verpflichtung sich ausbehnte auf die Genoffen ber kleinern und größern Rechtsgenoffenschaften 309)

and gif paes deadan maegas thider cuman nyllan to thaem andagan. gylde aelc CXX scill. the hit aer sprace:.

decim [die Vermandten desjenigen, der den Dieb erschlagen hat] et reum faciant
[W: defendant; er leitet dos
Wort von scild, Schild, ab;
Bromt.: luperjurent] eum

[ben Dieb; nach Br. jenen der zuerst schwur] sieuti antea dictum erat. Et si mortui hominis cognati illuc venire nolint ad terminum, solvat quisque CXX sol. qui id antea dicebat [Lambard: qui primo eum culpa liberare tentarunt.]. — s. auch Leg. Henr. Pr. 74.

vergl. noch Leg. Aelfr. 38. — Leg. Edm. II. 1. — Leg. Gnut. II. 53. — Leg. Henr. Pr. 88. Quia in omni compositione homicidii duae partes referentur ad paternam cognationem, tertia ad maternam. etc. — Leg. Edow. Conf. 36.

309) Leg. Inne. 45.

Sepe bip waerfaehpe betogen. and he onfacan wille thaes flaeges mid ape, thome feeal beon on thaere hyndenne an Cyning ape be thrittig hyda. Swa be gehipcundum men. Swa be cyrliscum. Swa hwaeper Swa hit fy:. Gif hine mon gylt, thonne mot he gefyllan on thaera hyndenna gehwylcre monnan, and byrnan, and sweord, on pat wergyld gif he thurfe:.

Qui capitalis inimicitiae fit accusatus et juramento homicidium negare velit, tunc debet praestari in societate Regale jusjurandum secundum triginta hydas [§. LIV. Mote 514] tam de homine nobili quam ignobili, cujuscunque conditionis sit [Legteres ist eine bloße Wiederholung, wie sie oft in diesen Gesegen vorsommt; W: sicut de Praeposito pagano, sic de colono, sive alio quocunque; von andern

als freien leuten ist hier aber mohl nicht die Rede.]. Si reus fit, tunc debet solvere cuique in illa societate [W: tunc societati hujusmodi virorum persolvat] et thoracem et gladium soco werigeldi, si opus habet [vielscicht si eget, denn das zu entrichtende Wehrgeld fonnte seicht 1200 sol. oder darüber betragen vergs. Note 322, 323.]

Leg. Aelfr. 27. (f. Note 508). - Jud. Civ. Lund. 7. (veral. ibid. 5. Note 50%):

## (§. XXIV.), ferner auch auf ben hausherrn in Be-

Seofode, pat we ewaedon dy de daeda fe pe dy de pat ure ealra teonan wraece pat we waeron ealle fwa on anum freondfcipe oththe feondfcipe fwa hwaether hit poun waere:.

Leg. Edg. Suppl. §.11.

Daet Ponne is Pat ic wille. Pat aelc man fy under borge ge binnan burgum ge butan burgum. and ge hit naes. fy gefet to aelcere byrig and to aelcum hundrode:.

civitates, et qui non est, constituatur in qualibet civitate vel qualibet centuria.

Leg. Edg. II. 6.

Finde aele mon pat he borh haebbe and se borh hine thonne to aeleum rihte gelaede, and gehealde, and gif hwa ponne woh wyrce, and ut opberste, abere se borh pat he aberan sende:. Gif hit thy se beo and gif he hine binnan twelf mon pum gelangian maege, agyse hine to rihte, and hine mon agyse pat he aer sealde:.

Leg. Aethelr. I. 1.

Be borgum: pat is. pat aele freeman getreemne borh haebbe. Pat fe borh hine to aeleum rihte gehealde, gif he betyhlad wurthe:

Leg. Cnut. II. 19.
And we willap. pat acte
freoman bee on hundrede

Septimo, diximus, ut quisque totis viribus annitatur, quo omnis nostra injuria vindicetur, ut omnes in eadem amicitia vel inimicitia simus, quaecunque ea sit [W: quomodocunque eveniat].

Hoc deinde est, quod equidem volo, ut quisque sit sub borgo [v. i. friborgo; vergl. z. D. Leg. Aethelr. I. 1. in Note 310 mit Leg. Edow. Conf. 21 in Note 311.; W. sub sidejussione] et intra civitates et extra onsituatur in qualibet civi-

Inveniat [b. i. quaerat] quisque [Jebermann sche zu] ut borgum habeat, et borgus eum tunc ad omne Jus adducat et seneat, et si tunc injuste agat et ausugiat, portet borgus, quod ille portare debuerat. Si sit furtum et si eum intra duodecim menses adducere possit, sistat eum judicio, et reddatur ei, quod antea solverat.

De borgis; hoc est: ut quisque liber homo sidelem borgum habeat, et borgus eum ad omne lus adducat, ti accusaretur.

Et volumus, ut quisque liber homo sit in centuria

treff seiner Unfreien 310) und sammtlicher in seiner

and on teopunge gebroht, the lade wyrpe been wille. oppe weres wyrpe, gif hine hwa teon wille ofer pat he byth XII wintre: oppe he ne beo syppan aeniges freo. rihtes wyrpe | y he heorpfaest. fy he folgere. Pat celc fy on hundrede, and on borge gebroht. and gehealde fe borh hine, and gelacde to aelcan rihte.

eum et ad omne Jus adducat. [W. interpungirt anders und überfest: - dignus esse velit. Si quis eum post duodecimum aetatis suae annum accusare velit, vel si ipse postea non sit aliquo privilegio dignus, five fit etc.].

stitutus

Leg. Guil. Conq. 64. (Wilk p. 229). Omnis homo qui voluerit se teneri pro libero, sit in plegio, ut plegius eum habeat ad justitiam si quid offenderit, et si quisquam evaserit talium, videant plegii ut solvant quod calumniatum est, et purgent se, quia in evasum nullam fraudem noverint, - Leg. Edow. Conf. 20. f. Mote 304.

310) Leg. Loth. et Eadr. 1.

Gif mannes esne eorl. cundre mannan ofslae pane be fio preom hundum scill, gylde. se agend pone bana agefe, and do paer Prio manwyrt to:.

2. Gif se bana opbyrste feorpe manwyrp he to gedo. and hine gecaenne mid go. dum aewdum. Pat he pane bana begeten ne mihte:

vergl. ibid. 3. 4. - Leg. Inae. 22. Gif thin geneat stalige. and losige the, gif thu haebbe byrgean mana thone thaes

Si cujusquam fervus virum nobilem occiderit, tunc fit trecentorum solidorum compensatio: Dominus homicidam tradat, et huic addat trium hominum valorem.

et in decima constitutus,

qui lada (Mote 515) et wera

dignus esse velit, si quis

eum accusare velit, quum

fit [jam] major XII annis;

vel posthac nullo libertatis

jure fit dignus, five fit

proprium focum habens [Beerdfest, paterfamiliae] five

pedissequa, ut quisque sit in centuria et in borgo con-

et teneat borgus

Si homicida evalerit, quartum viri valorem addat, et iple manifestet cum bonis conjuratoribus [ W: cum veris juramentis] quod homicidam illum adducere non potuerit.

Si bubulcus tuus furetur et aufugiat a te, si fidejussorem habeas, admone

Wohnung sich aufhaltenden, wenns auch nicht zu seiner Familie gehörigen, Personen 311). Un Jemand ber

angyldes. gif he naebbe, eum ad simplicem compengyld thu pat angylde, and sationem; si non habet ne sy him na pe gepingodre: [wenn ber Burge nicht zahlen fann; W: si non habeas]

solve tu simplicem compensationem, et non sit ei remissio stann sich sowohl auf den Unfreien, als den Burgen beziehn.].

Leg. Aethelr. I. 1.

And haebbe aele hlaford his hyredmen on his agenon borge:. Gif he thome betyhtlad wurpe, and he utleape, gyld fe hlaford thaes mannes were thaem Gyng:. And gif mon thone hlaford teo pat he be his raede utleope, ladie hine mid fif thegnum, and beo him fylf fyxta:. Gif him seo lad byrsle, gylde thaem Gynge his were, and sy se man utlah:.

Et habeat quisque Dominus familiam suam in propria sua sidejussione. Si tunc accusaretur [ciner ber llnsreien] et ausugeret, solvat Dominus hominis weram Regi; et si quis Dominum accusaret, quod de suo consilio ausugerit, purget se cum quinque Thanis et sit ipse sextus. Si lada frangatur, solvant Regi weram suam et sit ille homo exlex.

vergl. Log. Cnut. 11. 26. Es durfte baber auch fein Herr feinen Unfreien aus feinem Dienfte entlaffen, bevor berfelbe nicht allen feinen Verpflichtungen Genuge geleiftet hatte.

Leg. dethelft. 1. 22.

— nan man taece his gethytledan man fram him, aer he haebbe riht geworhte:

- et nemo dimittat a se suum hominem accusatum, prius quam rectum secerit,

vergs. Leg. Cnut. II. 25. — Leg. Guil. Conq. 47.

Ne nuls ne lait sun hum Nemo hominem suum
de li partir, pus qui il est a se discedere sinat anterete.

quam retatus suerit.

Leg. Henr. Pr. S. Et ampie Daminus secum teles he

Leg. Henr. Pr. 8. Et omnis Dominus secum tales habeat, qui ei justiciabiles sunt, tanquam eos si peccaverint ad rectum habiturus vel pro eis forsitan rationem redditurus.

Comites, Barones, et omnes qui habuerint sacham et socam, thol, theam, et infangthese, etiam milites suos, et proprios servientes, scilicet dapiscros, pincernas, ca-

nicht in einem von biefen Berhaltniffen ftand, fonnte

merarios, pistores et cocos sub suo friborgo habeant. Et item isti suos armigeros, vei alios sibi servientes sub suo friborgo. Quod si cui forisfacerent, et clamor vicinorum de eis assurgeret, ipsi tenerent eos rectitudini in curia fua: - Leg. Cnut. II. 25.

And pat nan man ne gade:.

Et ut nemo alterum sufunderfo na laenge thonne cipiat diutius quam tres threo niht. buton se hine noctes, nisi ille, quem befaeste sethe he aer fol- antea secutus est [W: cui antea servivit] eum commendaverit.

Man erfennt leicht den befannten Ausspruch des Lacitus (Germ. 21.) in Diefer und in den folgenden Stellen wieder.

Leg. Guil. Conq. 46.

Nuls ne receit hom ultre III nuis, si til ne li command od qui il fust amy.

Nemo alium recipiat ultra tres noctes nifi is eum illi commendaverit, qui ejus fuerit amicus.

Leg. Edow. Conf. 27. Si quis hospitaverit privatum, vel alienum, qui Anglice cup and uncup dicuntur, poterit eum noctibus habere duabus tanquam hospitem. Oui si forisfecerit, non incurrat Dominus damnum pro hospite, veruntamen si cui damnum illatum fuerit et ad justitiam de eo clamorem fecerit, quod ipsius consilio malum factum fuerit, cum duobus legalibus vicinis snis purgabit se sacramento de consilio et de facto: quos nisi habuerit, damnum emeudet et forisfacturam. Quem si tertia nocte hospitatus fuerit, et is alicui forisfecerit, habeat cum ad rectum tanquam de propria familia, quod Anglice dicitur, twa night gest. Prid night agen hine; quem nisi poterit ad rectum habere. habebit terminum praedictum mensis et unius diei. Et si poterit inveniri malefactor, restauret damnum quod fecerat et emendationem si poterit, et de corpore si adjudicatum fuerit ei. Si vero malefactor non poterit damnum restaurare quod fecerat, hospes suus restaurabit et forisfacturam. - Leg. Aethelst. I. 8. - Leg. Loth. et Eadr. 15.

Gif man cuman feormael III niht an his agenum hame, copeman oppe operne pe sio ofer mearce

Si quis advenam tribus noctibus hospitio exceperit in propria fuo domo, mercatorem aut alium, qui fein Friedensbruch begangen werden 312); bald indeffen

cuman. and hine ponn his mete fede. and he ponn aenigum man yfel gedo. fe man pane operne aet rihte gebringe oppe riht forwyrce.

Es bedurfte gefetlicher Bestimmungen, um die gu ausgebehnte Anwendung ber Gruntfage über Gefammiverburgung ju beschranten. 3. B. Leg. Cnut. II. 73.

And ic wille theah the hwa [io Lamb. - W: And ic laste riht theath hwa] his agen spere sette to opres mannes huses dura. and he thider inn aerende haebbe. oppe gif man opre waepne gedreohlice lecge thaer hig stille mihtan beon. gif hig moston. and hwile man thoune pat waepen gelaecce. and hwilere hearm thaer mid gewyrce, thonn is pat riht. Pat fethe thone hearm geworhte. pat fe thone hearm eac gebete:. And Je the pat waepen age. geladige hine gif he durre. Pat hit naefre naes naper ne his gewylle. ne his geweald. ne his raed. ne his gewitnes:. Pone is pat Godes riht pat he beo claine. and wite fe oper pe pat weorce geworhte. pat the hit bete swa swa lagan taecean.

extra marcam advenerit, atque eum deinde suo cibo aluerit, et ille tum alicui malefecerit, iple alterum illum judicio listat aut jus perdat.

Et volo, licet quis [W: Et recte permitto, quod si quis] propriam fuam lanceam ad alterius hominis domus portam ponat, et intus habeat loquendum, vel si quis alia arma caute ponat, ubi quieta elle possunt, si permitterentur et homo quidam tunc illa arma fumat, et damnum quoddam cum iis faciat, tunc fit justum, ut qui damnum fecerit, damnum etiam compenset. Et cujus arma illa funt purget le, si audeat, quod nunquam [in hoc facto] exstiterit neque sua voluntas neque facultas, neque confilium neque conscientia; tunc est Dei justitia, ut sit mundus, et sciat alter, qui hoc factum commiss, ut illud compenset, prouti Leges docent. - vergl. Leg. Henr. Pr. 87., wo noch hinzugefügt Observet autem ille

cujus arma erant, ut ea non recipiat antequam in omni calumpnia munda fint.

Leg. Cnut. II. 74. - Hit waes aer thy sou.

- [Mos] fuit antehac, pat pat cild the laeg on ut infantem in cuneis ja-

# nahm der Konig dergleichen leute in seinen Schuß,

tham cradele, theah hit naefre metes ne abite. pat tha gysteras letan efen fcyldige. and hit grwittig waere: Ac ic hit forbeode heonon for cornosilice. and swilce manige, the Gode Syndon swipe lape:.

centem, licet nunquam cibum gustasset, avari putent aeque reum [bei einem vom Bater verübten Diebstahle; vergl. Leg. Inae. 7. Mote 356.] ac fi confcius rei effet. Sed ego hoc ferio in posterum prohibeo, et multa similia, quae Deo sunt valde odiola.

vergl. noch Leg. Henr. Pr. 88. Nemo suum ipsius infantem reddere cogatur, quem voluntarie non occidit, nec emendatione pecuniali, nec diffactione corporali. Qui aliquem rogaverit ut secum in opus suum eat, et interim occidatur a fuis vel ejus immicis, reddat eum cujus hortatu et gratia in locum mortis venerit, et conscientiae vel consensus in aliquo se acquietet, si fuerit accusatus et hoc Werelada (§. LIV.). Si autem inveritare possit quod non rogatus cum eo venerit, si qui inimici sui perimant eum qui nec ei consanguinitate vel affinitate juncti funt, justum est ut, sient peccaverant, luant et in eos vindicetur a parentibus et Dominis, aut inde componant etc. Auch auf die Geistlichkeit wurde die Gesammtverburgung ausgedehnt. Leg. North. Presb. 2.

- and aelc preoft finde him XII festermen. Pat he preost lage wille healdan mid rihte :.

- quisque etiam facerdos inveniat fibi XII fidejussores, quod leges presbyterorum debite observare velit.

312) Leg. Wihtr. 29.

Gif feorran cumen man. oppe fraemde buton wege gauge, and he bonne namber ne hryme, ne he horn ne blape. for peof he bith to profianne. oppe to fleane. oppe to aly fanne:.

Si homo e propinquo adveniens vel peregrinus extra viam eat et tunc nec vociferaverit, nec cornu infonuerit, pro fare comprobandus est, vel occidendus, vel redimendus.

veral. Leg. Inac. 20. - Leg. Aethelft, I. 2. And we cwaedon be thaem hlafordleafum mannum. the nan man nan rilite aet begytan ne maeg. Pat

Et statuimus de homine Domino carente, a quo nemo jus summ obtinere potest, ut mandetur cognationi

wofür er denn auch ihr Wehrgeld erhielt 313). Durch Ausschließung aus der Gesammtburgschaft wegen eines

man beode thaere maeghe pat hi hine to folc rihte gehamette, and him hlaford funden on folc gemote. and gif hi hine thome begytan nyllen. oppe ne maegon to paem andagan, thome beo he fyppan flyma, and hine lecge for theof fepe him to cume:, and fepe hime ofer pat feormige, forgylde hine be his were oppe hine be thaem geladie:.

313) Leg. Inae. 23.

Gif mon aelpeodigne offlea. Je Cyning ah twegen daelas thaes weres. Priddan dael Junu. oppe magas:. Gif he thome maegleas Jy. healf Cyning. healf Je gestp:. Gif hit ponne Abbud Jy. oppe Abbudisse. daelon on sa ylcan wisan wip thone Cyning:.

Foed. Edow. et Guthr. Gif mon gehadodne oppe aelpeodige thurh aenig thing forraede. aet feo. oppe aet feorhe. ponne feeol him Cyning beon. oppan Eorl thaer on lande. and Bifceop thaere theode. for maeg. and for mundboran buton he elles operne haebbe:

ejus, nt eum ad Jus adducant et ei Dominum inveniant in placito populi; et si eum tunc adducere nolint [W: et si hoc tunc adquirere nolint] vel non possint ad hunc terminum, tunc sit postea fugitivus. et pro fure eum occidat [W: capiat] quisquis in eum inciderit; et si quis contra hoc [sc. quod jubeo] illum hospitio excipiat, compenset eum secundum ejus weram vel eum secundum hanc purget.

Si quis peregrinum occidat, Rex habeat duas partes werae, tertiam partem filius vel cognati. Si tunc cognatis orbus sit, dimidiam [habeat] Rex, dimidiam Nobilis [auf beffen Grund und Boden der Mord vorgefallen war; W: socius]; Si Abbas sit vel Abbatissa, dividant eodem cum Rege.

12.

Si quis facris initiatum vel alienigenam per aliquam rem feducat, de pecunia vel de vita, tunc Rex ei adesse debet, vel Comes qui in regione, et Episcopus gentis pro cognatione et pro patrono, nisi alias alium habeat.

vergs. Jud. Civ. Lund. App. 1. §. 8. — Leg. Aethelr. p. 116. (Const. d. pac. Eccl. §. 39.) — p. 123. (Conc.

begangnen Berbrechens konnte aber auch ein Mitglied einer Genoffenschaft in ben Buftand ganglicher Friedlosigfeit versest werden 314). Auf diese Beise geachtet (utlagh. Note 256) fonnte der Friedensbrecher von Jebem ungeftraft getodtet werden und wer ihm irgend Beiftand leiftete, namentlich ihn auf der Glucht (flyman) beherbergte, feste fich gleichem Schickfale aus 315).

Gif mon cyrlifene mannan flyman feormie and hine man teo, be his agenum were geladige he hine:. Gif he ne maege, gyld he hine be his agenum were. and so gestipman eac swa be his were:.

Si quis hominem liberum signobilem f. Note 318. -IV: colonum] fugitivum exceperit et accusetur [W: et eum nutrit], secundum propriam suam weram is purget. Si hoc nequeat compenset ipsum propria fua wera; eodem modo

etiam nobilis secundum suam weram [W: et socium etiam juxta capitis aestimationem ].

Leg. Edow. 8.

ne gewealdes:. etc.

Ne full nahwar ne fri- Reum nusquam protegas pian. ne feormian. willes neque hospitio excipias, neque volens neque coactus [ W: volens vel [ponte] etc.

vergl. nech Leg. Acthelst. I. 20. - II. Prol. 7. -Jud. Civ. Lund. 1. S. 3. - Leg. Edm. II. 1. - Leg. Cnut. II. 14. 64.

Aenham. S. 49.) - Much beerbte ber Ronig die Fremden, wenn fie nicht an bem Drte, wo fie ftarben, Bermandte hats ten. Domdb. Oxenefordsc. (p. 766.) Si quis extraneus in Oxeneford manere deligens, et domum habens, fine parentibus ibi vitam finierit, Rex habebit quidquid reliquerit.

<sup>314)</sup> Sierin allein bestand, wenn man es fo nennen darf, Die urfprüngliche Strafgewalt der Boltsgemeinde, welche bei Stiftung der monarchischen Staaten auf den Ronig überging.

<sup>315)</sup> vergl. unten f. Ll. - Leg. Inae. 30.

b) Crandesverhaltniffe 316).

### §. XXXII.

1. 21 bel.

Es laffen sich bei dem Angelsächsischen Abel ber zu dem Könige gang in dem Berhaltnisse eines Dienst= gefolges blieb 316 a) und durch Berleihung erblicher

nechtsgeschichte. §. 47-51.

Pegnian heißt: dienen) deutet darauf hin; auch wird in diefer Hinsicht ber Abel bisweilen unter dem Ausdruck leode verstanden. 3. B. Leg. Acthelb. 2.

Gif Cyning his leade to him gehateh. etc.

Si Rex Lendes suos [W: populum sunm] ad se vo-caverit, etc. — (vergs. More 297.)

Es fiel daber bei den Feldzügen, die die Angelickfischen Rönige unternahmen, noch immer auch dem Abel ein Theil der Beute zu (vergl. §. V.) und König Harald icheint sein Unglück hauptsächlich dem Umstande zu verdanken zu haben, daß er seinem Gesolge die Beute vorentbielt, die er den Norwegern absgejagt hatte (vergl. Note 205). Will Malm. d. gest. Reg. Angl. II. 13. p. 94. Die Waffen, mit denen der Gesolgs, herr seine Gesährten ausgerüstet hatte (J. V. Note 37), wurden von diesen wohl nicht auf ihre Nachkommen vererbt, sondern nach ihrem Tode an jenen wieder herausgeachen, und hierans scheidt sich das heregeata ber, welches bei dem Ableben eines Edeln an den König ausgeliesert werden mußte, vergl. Leg. Crut. II. 69.

And been the heregeate fwe hit meeplic fy: eorles fwe there to gebyrige. Pat fyndon, eahte hors, feewer gefadelode, and feewer ungefadelode, and feewer helmes, and IIII byrnen, and ehte frere, and eal fwe feele feylde, and feewer fwer fwerd, and twe hund

Et sint relevationes prouti dignitati convenit [Leg. Henr. Pr. 14.: sicut modus sit]: Optimatis [II: Comitis] prouti ad eum pertinet h. e. octo equi, quatuor cum sella et quatuor sine sella, et quatuor galeae, et quatuor loricae et octo lanceae et totidem scuta

tandereien (bocland s. S. XXXVIII.) von Seiten des Königs an diesen noch enger geknüpft wurde, mehrere Classen von einander absondern. Diese unterscheiden sich von einander, wie der Adel überhaupt von den übrigen Freien, durch die Größe des Wehrgeldes (Note 323.334.) und des Beschsftandes 317). Die Worte

mancus goldes:. And fyppan Cyninges pegenes heregeata pe him nihste. sindan IIII hors. etc. — And medemra thegna, hors and his geraeda, and his waepen. etc.

ibid. 71. — And gelaeste aele wuduwe tha heregeata binnan twelf monpum. butan hire aer to on hagige witeleas:.

et quatuor gladii et ducentae [L. H. P. centum] mancusae auri. Et postea Thani Regis relevatio, qui ei proximus, sit IV equi, etc.— Et mediocrum Thanorum: equus cum apparatu suo, et arma sua, etc.

71. Et perfolvat omnis vidua relevationem intra duodecim menles, nifi prius mulctae expers aliquid opportune fecerit [L. H. P. line forisfactura, si non possit antea.].

vergl. Domdb. Berochesc. (p. 763.) Tainus vel miles Regis Dominicus moriens pro relevamento dimittebat Regi omnia arma sua, et equum i. cum sella, alium sine sella. Quod si essent ei canes vel accipitres, praesentabantur Regi, ut si vellet acciperet. — Im Falle ausgezeichneter Treue wurde das Heergerathe ersassen. Leg. Cnut. II. 75.

Cnut. II. 75.

— and fe man the aet tham fyrdunge to foran his hlaforde fealle. Sy hit innan lande. Sy hit of lande, beon tha heregeata forgyfene: and fon tha yrfennman to lande, and to aehtan, and scyftan hit swipe rihte:

Et homo, qui in expeditione ante fuum Dominum ceciderit, sive sit intra terram sive extra, sint relevationes remissae, et capiant haeredes terram et proprietatem ac dividant inter se quam justissime.

317) Dierzig Hyden Landes (Hida Anglice vocatur terra unius aratri culturae sussiciens per annum. Henr. Hunt. VI. p. 360.) mußte man besitzen, um zu den Proceres (der höchsten Closse) gerechnet werden zu können. Hist. Eliens. II. 40. Habuit enim Sabbas fratrem Gudmundum vo-

eorl und aefel 318), eorlaundman 319) und gesif-

cabulo, cui filiam praepotentis viri, in matrimonium conjungi paraverat. Sed quoniam ille 40 hidarum terrae dominium minime obtineret, licet nobilis effet, inter proceres tunc numerari non potuit, eum puella repudiavit; unde pudore nimium suffusa ad abbatem rediit conquaerens etc. - Jud. Civ. Lund. App. I.

S. 1. Hit waes hwilum [IV: Fuit quondam in and lagu for begepincthum. and pa waeron leod witan weorthscipes wythe asle be his maethe. Eorl and ceorl. pegen and peoden:.

on Engla lagum pat leod Legibus Anglorum ea gens et lex pro honoribus, et ibi erant sapientes populi honore digni, quilibet pro fua ratione; Comes et Colonus, Thanus et Rufticus. 7 \*)

. 2. And gif ceorl gefif hida agenes landes. cirican and hycenan, bell hus and burhgeat fetl. and funder note on Cynges healle. Ponne waes he panon forth pegen rihtes weorthe:.

Si homo liber [ignobilis; peah pat he haefde fullice IV: Colonus] profecit [IV: tamen fit; W. vermechiele gebeah mit beah; jenes fommt ber von gepean, crefcere, vigere, wehl unfer: "gedeihen.", ut haberet integras quinque hidas terrae propriae, Ecclesiam et Coquinam, portam cum clocario so hat Hick; W: turrim sacram, et atrii se-

\*) 3ch verfiehe biefe Stelle andere, obichen ich meine Erklarung chenfalls durchaus nicht für die richtige ausgeben will. Die Stelle hat viele Schwierigkeiten, namentlich wegen des Berts aufan oder leod witan zu denen hier auch der esoel gerechnet wird; seod i itan (populi sapientes, populares sapientes) ist rielleicht je riel wie seoralt witan (laiei sapientes) und es scheinen ganz im Allgameinen

alle Claffen von freien Perfonen barunter verftanden ju merden, fiatt Daß sonst witan beinahe immer die engere Bedeutung von zehungene witan (Note 234) bat. San; unrichtig übersest Wilkins das Wort Peoden; es heift Dominus und wird grade dem Pegen entz gegengesetz, welcher ihm dient; es könnte daher auch wohl im engern Sinne der König darunter verstanden werden; unter keil am Ans fange der Ctelle tonnte mohl D. Wehrgeld ju verfichen fen, welches in App. 11. fur Die einzelnen Claffen v. Personen ongegeben wird. Darnach mare die Stelle vielleicht so ju übersegen: Fuit quondam in Lege Anglorum Laec wera et lex pro infignioribus, et ibi [in Leg. Angl.] erant mundam fapientes dignitate digni, quisque pro sua conditione. Nobilis et ignobilis, Thanus et Dominus.

cundman 320) bezeichnen den Abel im Allgemeinen,

dem], et peculiare negotium in Regis aula, tunc erat deinceps Thani jure dignus.

S. And gif pegen gepeak pat he penode Cynge
and his radstefne rad on
his hirede gif se ponn
haefde pegen pe him filigde
pe to Cynges ut ware sif
hyda haefde and on Cynges sele his hlaforde penode, and priwa mid his
aerende gefore to Cynge.
se moste syththan mid his
forathe his hlaforde aspelian aet misticon neodan,
and his onspaece geraecan
mid rihte. swa hwaer swa
he sceolde.

Et si Thanus eo profecit [W: Attamen, fi Thanus sit], ut Regi ministraret et in ejus sequela iter equestre faceret [W: qui serviat Regi et iter equestre ipsins faciat in provincia illius]; li tunc Thanum habuit qui eum sequebatur et in Regis cautione funter des Ronigs Gemahrleiftung; W: qui ad Regis egressum] quinque hydas habebat, et in Regis aula Domino suo ministrabat, terque cum nuntio ejus proficifcebatur ad Regem, hic fo. h. der Than,

der dem erstern folgte] debuit abhinc cum praejuramento suo Domini sui in variis negotiis vices agere et causam ejus juste vindicare ubicunque debuit.

S. 4. And so pe swa gepogene for wyrhtan naesde. swore for sylfne aester his rihte oththe his polode:. Et si is, qui eo profecit adjutorem non habeat [eis gentsich talem, qui pro eo agit, benn for und wyrhtan (ver Ucc. Sing. v. wyrhta)

gehort wohl zusammen und wyrhta kommt her von wyrhtan, unser: "wirfen"; W: Et qui eos kipatores dignitatis ergo non habeat; Hick: qui fic accusatus, si culpae reus non foret; gesogene ist aber unstreitig das Partic. Prat. von gesean, siehe vorhin §. 2.], juret ipse secundum jus suum [v. h. mit so viel Eidhelfern, als es ihm seinem Stande nach gebührt] vei id [sc.: jus; W: eam, was er auf dignitas in dem Bordersage bezieht] perdat.

6.5. And gif pegen gepeak pat he weard to eorle. Ponne waes he fyththan eorl rihtes weorthe:. Et si Thanus eo profecit, ut inter Proceres numeraretur [eigents. ut Procer sieret; W: Attamen si Thanus Comes siat], tunc erat exinde Proceris jure dignus. doch dient das erstere vorzüglich zur Unterscheidung der höchsten Classe desselben (Note 316. 317.), indeß durch

S. 6. And gif masser Et 6 mercator eó profegepeah. Pat he ferde prige cit [W: Et 6 mercator taoser with sae be his agemen st], ut ter mare suis facultatibus trajiceret, tunc ne syththan pegen rihtes erat [W: st] exinde Thani weorthe:. etc.

Daher heißt es auch in Hist. Eliens. II. 8. von einer ebeln Frau: rebus, dote atque haereditate suorum opulentissima, unde inter affines ipsa nobilior apparuit.

- 318) Es ist unrichtig, daß die Benennung corl erst burch Die Danen nach Britannien gebracht worden fen, wie hume (Tom. I. Note G zu p. 201.) mit Selven (Tit. of honours. Chap. V. p. 603. fq.) annimmt; sie findet sich vielmehr schon in Leg. Aethelb. 13. 14. Die urfprüngliche Bedeutung bes Worte ift wohl diefelbe mit aepel (nobilis) und einen gleichen Gegenfatz bilden beide, dieses (namentlich bei Beda. 3. B. III. 14; V. 24) zu unaepel (ignobilis), jenes zu ceorl (3. B. Leg. Aelfr. 4. - Jud. Civ. Lund. Prol in Note 223 und ibid. App. I. S. 1. (in Mote 317); das c in ceorl mochte baber mohl bloke Regation fenn, wie im Deutschen bas f in "keiner". Da vie Ealdormen mahrscheinlich nur aus ben Eorlas (in der engern Bedeutung Dieses Worts, fiebe oben im Terte) genommen murden, fo ift wohl badurch Das Wort Eorl zur Bezeichnung eines Umts geworden (S. XXIV.). Da man häufig den Aethelings oder Clitonen Die Wurde eines Ealdorman gab (Note 229), fo lagt fich Damit vielleicht der Widerspruch in Der Ungabe des Wehrgel-Des des Eorl bei Spelmann Conc. I. p. 406. hinwegraumen (er ist hier mit dem Erzbischofe zu gleich hohem Wehrgelde angefett), indem dann an diefer Stelle ein folcher Metheling Darunter zu verstehe mare, ber vermoge feiner Abstammung vom toniglichen Geschlechte in Betreff des Wehrgeldes dem Erzbischofe gleich gefest wird, indeß fonft der Ealdorman nur bem Bifchofe gleich fieht. Jud. Civ. Lund. App. II. 6. 3. (Note 334.)
- 319) vergl. Leg. Aethelb. 74. Leg. Loth. et Eadr. 1. (Mote 310).

<sup>320)</sup> vergl. Mote 255. — Dieser Ausbruck kommt auch in demselben Segensaße zu ceorl vor, wie eorl. s. Leg. Inae 54. (Mote 309) Ind. Civ. Lund. App. 11. s. 12-13. (Mote 334). Die Bedeutung ergiebt sich auch aus Leg.

die Benennungen Cyninges Pegn 321) und twelf-hyndesman 322) eine zweite bezeichnet wird; diese wird auch unter Pegn schlechthin 323) verstanden, haufiger aber wird bieß Wort allein 324) ober mit ben Bufagen medeme 325) (mediocris) ober laeffa maga 326) (minoris cognationis, wenn namlich schon

Henr. Pr. 6. (Dote 273). Wilfins macht baraus entweber einen Praepolitus paganus 3. B. Leg. Wihtr. 5. Leg. Iuge. 50. (Mote 272) 51. (Mote 274) 54. (Mote 309) oder einen focius in der allgemeinsten Bedeutung g. B. Leg. Inae. 23. (Note 313) 30. (Note 315) oder erklart bas Wort ohne allen Grund , wie Lye in feinem Dict. Sax. et Goth .-Lat. v. sithcund burch: qui ejusdem conditionis erat cum quovis altero prius memorato; 3. B. in Leg. Inae. 45. - Jud. Civ. Lund. App. II. §. 12. (Mote 334).

321) Foed, Aelfr. et Guthr. 3. Si Regis Thanus homi-

Gif mon Cyninges Degn manslihtes beteo. gif he hine ladian dyrre, do he pat mid XII Cyninges thegnum:. Gif mon thonne thegu betyhp, the bip laeffa maga thoue se Cyninges thegu. ladige he hine mid XI his gelicena, and mid anum Cyninges thegne:.

cidii accusetur, si se purgare audeat, faciat hoc cum XII Regis Thanis; Si autem Thanus accusetur. qui minoris est cognationis, quam Regis Thanus, purget se cum XI parium suorum et cum uno Regis Thano.

vergl. Ind. Civ. Lund. App. I. S. 3. (Note 317.) -

Leg. Cnut. II. 69. (Mote 316 a).

322) Foed. Edow. et Guthr. App. §. I.

Twelfhyndes mannes wer Twelfhyndi wera eft is twelf hund scyllinga:. 1200 fol. veral. Leg. Inae. 70. - Leg. Aelfr. 10. 35. 36. -

Leg. Aethelst. II. App. §. 14. (Note 513).

323) Leg. Aethelst. II. App. §. 15.

Ceorles wergyld is on Liberi hominis werigelmyrcua lage CC scill. Degenes wergyld is VI swa CC folid. Thani werigelmycel pat byth XII hundum est fexics tantum h. e. MCC folid.

324) 1. 3. Ind. Civ. Lund, App. I. §. 2-3. (Mote 317).

325) 3. 3. Leg. Cout. H. 69. (Note 316).

326) 3. 3. Foed. Aelfr. et Guthr. 3. (Note 321).

von einem Than der hohern Classe die Rede war), so wie auch der Ausdruck sixhyndesman 327) für die unzterste Stufe des Adels gebraucht; die Personen, welche zu dieser gehörten, standen zu denen der beiden höhern öfters ebenfalls in dem Verhältnisse eines Dienstigezfolges 328). Die Vorzüge des Adels vor den übrigen Freien bestanden außer dem Rechte ein solches Gefolge zu halten 329), und dem Anspruche auf ein höheres Wehrgeld, in der ausschließlichen Besugnis die höhern königlichen Aemter bekleiden zu können 329); ob dem Adel allein das Necht Unstreie zu schüßen zugestanden habe, scheint zweiselhaft 33°), eben so ist nicht gewiß, ob zur Erwerbung des Adels schon in dieser Periode 331) es hinreichend war, daß nur der Vater edel war, sez doch ist dieß nicht unwahrscheinlich, da schon der bloße Erwerb des erforderlichen Besusstandes 332), wenigzstens wenn dieser drei Generationen hiedurch behauptet worden war 333), die Rechte des Adels verlieh 334).

<sup>327)</sup> Bergs. Jud. Civ. Lund. App. I. §. 2. (Note 307) mit ibid. App. II. § 10-13. (Note 334) und Leg. Inae. 24.

Wealh gif he haeft fif Wallus si habeat quinque hyda. he bit fyx hynde: hydas, est DC solid. homo.

f. auch nech: Leg. Inae. 70. — Leg. Aelfr. 10. 35. 36.

<sup>326)</sup> Jud. Civ. Lund, App. I. §. 3. (Mote 317). Auch ber Ausbruck Cyninges begn beutet barauf bin.

Lund. App. II. §. 3-4; auch wird bas Grafenant Pegnscipe genannt. Leg. Edg. II. 3. — Leg. Cnut. II. 14.

<sup>330)</sup> Domesdayb. Wirecestresc. (p. 767.) s. Note 276 a.

<sup>331)</sup> Bur Zeit Konig Beinrichs I. mar es ter Fall. Leg. Henr. Pr. 68.

<sup>332)</sup> Leg. Inae. 24. (Note 327). — Jud. Civ. Lund. App. I. §. 2. §. 6.

<sup>333)</sup> Jud. Civ. Lund. App. II. §. 12. (Note 334)

<sup>334)</sup> Noch verdient hier die Stelle J.id. Civ. Lund. App. II. ihren Plan, theils weil auf mehrere Paragraphen berfelben bereits offers erwiesen worden ift, theils weil manches diefen Gegenstand Betreffende in ihr einer Verichtigung zu erfordern scheint. In S. 1. ift die Robe vom Wehrgelde bes Konigs,

## §. XXXIII.

#### 2. Die freien.

Nur der Freie konnte 335), was er aber auch sein mußte (S. XXXI.; besond. Note 309), Mitglied

beinahe wie in Leg. Aethelft. II. App. §. 16. nur heißt hier die Geldmunge Prymsa (Note 286); reducirt man die Thrymsen in der folgenden Verechnung des Wehrgeldes auf solidi, so ergiebt sich daß dieselbe von allen übrigen sehr abweichend ist und sich mit der nach solidi nicht in Verhältniß bringen läßt, denn unmöglich können 2000 thr. = 600 sol. (oder auch = 1200 sol.) son, wenn 30000 thr. = 7200 sol. sind. (Note 297. 323).

- §. 2. Aepelinges wergyld is XV. Pufend prymfa:.
- § 3. Biscopes and Ealdermannes VIII pusend prymsa:.
- §. 4. Holdes and Hehgerefan IIII þusend þrymsa:.
- §. 5. Maesse pegenes and woruld pegenes II pusend prymsa:.
- §. 6. Ceorles wergyld is CC and VI and LX prymfa. Pat pat bid two hund feillinga be myrena lage:.
- §. 10. And gif ceorlisc man gepeo pat he haebbe V hida laudes to Cynges utware. and man hine offlea. forgylde man hine mid II puscud prymsa:.

J. 11. And peh he gepeo. pat he haebbe helm. Clitonis werigildum [W: Aestimatio capitis nobilis] est XV millia thrymfarum:

Episcopi et Aldermanni, VIII millia thrymsarum (Note 318. 329).

Vafalli et superioris Praefecti [W: Ducis et summi praepositi] IV millia thrymfarum (Note 329 und unten).

Ministri Ecclesiastici et Ministri secularia (f. Note 233) II millia thrymsarum.

Liberi hominis werigeldum est CCLVI thrymfarum hoc est CC sol. secundum Merciorum legem.

Et si homo liber [ignobilis conditionis] eo proficiat ut habeat [W: Et si rusticus tamen habeat] quinque hidas in Regis cautione [W: ad Regis egressum; s. oben App. I. §. 3. in Mote 317] et interficiatur, compensetur duodus millibus thrymsarum.

Et tamen si proficiat, ut habeat [W: Et si tamen

einer ber angegebnen Rechtsgenoffenschaften (S. XXXIV.

and byrnan, and gold faeted fweord, gif he pat land nafap he byp ceorl fwa peah:

§. 12. And gif his funu and his funa funu pat gepeod pat hy fwa micel landes habbath fyththan byp se ofspring gesithcunnes cynnes be twam thusendum prymsa:.

\$\int\_0.13. And gif hig pat nabbath, ne to pam gepeon ne magan, gylde man cyr-

lisce:.

habeat] galeam et thoracem et gladium inauratum, si tantum terrae non habeat, sit tamen ignobilis.

Et si silius ejus et silii silius eo proficiant [W: Et si silio ejus et silii silio accidat], ut tantum terrae habeat, tunc sit [W: ut tantam terram postea habeat, sit] progenies nobilis generis [W: ejusmodi conditionis], secundum duo millia thrymsarum.

Et si hoc non habeat, neque eo proficere possit, compensetur qua ignobilis.

Bergleicht man bie Angabe bes Wehrgelds in §. 12. ber angef. Stelle mit ber in &. 5., fo fann, ba ber ceorl burch ben Erwerb von 5 Spoen gandes nur ein sixhindesman wird (Note 327), auch in § 5. nur ein solcher pegn gemeint senn. Das Wehrgeld eines fixhyndesman (600 sol.) besträgt das Dreifache bes Wehrgelds eines ceorl oder twyhinderman und daber ift vielleicht in §. 6. fratt CC and VI and LX zu lefen DC and VI and LX. Die Bergleichung der §§. 7. 8. 9. Diefer Stelle, worin das Wehrgeld bes Briten je nachdem er eine, eine halbe Snde oder gar fein Land besigt, auf 220, 80 und 70 Schillinge angegeben wird) mit Leg. Inae. 32 (Gif Wiliscman haebbe hyde landes. his were bib hand twelftig (centum viginti) scill:. Gif he ponne healfe haebbe. eahtatig scill:. Gif he naenig naebbe. LX scill.) ergiebt, daß in diesen Berechnungen des Wehrgeldes noch ein andrer Fehler stede, Der um fo mehr in die Angen fallt, ba bas Wehrgeld eines Briten unmöglich bober fenn fonnte, als bas eines freien Ungelfachsen. Ift jene vergeschlagne Legart richtig, fo mare vielleicht unter hold und heangerefa der twelfhyndesman ju verstehen; sie haben namlich bas boprelte Behrgeld bes fixhyndesman in §. 5., ferner ift helda fidelitas, holdap juramentum fidelitatis (f. Leg. Aethelft. II. App. S. 1. in Note 427), Daber fonnte hold f. v. a. Bafall fenn und in diesem Berhaltniffe standen Die Crninges pegnas jum Ronige. Offenbar ift die Burde des heahgerefa niedriger

XXXI) fenn; die Vorzüge, welche demnach auch ber nicht edle Freie (ceorl, twyhindesman) vor dem Unfreien hatte, bestanden barin, bag er in jeder Qualitat felbft handelnd vor dem Gerichte ber Gemeinde auftreten konnte, daß er ein hoheres Wehrgeld 336), das Waffenrecht 337) und das damit verbundne Fehderecht (Mote 34. C. XXXI.) hatte. Bon ber Erwerbung ber Freiheit durch die Geburt gilt das beim Abel (f. XXXII.) Bemerkte; sonft wurde sie, zwar nur unvollkommen (Mote 349), burch bie verschiednen Arten ber Freilasfung (S. XXXIV.) erworben; burch bas Gintreten in ein Dienstgefolge ging fie nicht verloren (S. V. XLV.).

### §. XXXIV.

#### 3. Die Unfreien.

Die Verschiedenheit ber Unfreien, beren bisweilen in ben Ungelfachfischen Gesehen Ermahnung geschieht 338),

als die des ealdorman und es ift wohl darunter ein fciregerefa ju verftehn; die ealdormen wurden aus den eorlas genommen (Note 318), so vielleicht die sciregerefas aus ben twelfhyndesmen.

<sup>335)</sup> vergl. G. IV. Es liegt bieß auch ichon in dem Worte freodorg. Wir find aber auch berechtigt jede Stelle, in ber nicht ausdrucklich ber Unfreien Erwähnung geschieht, als lediglich die Freien betreffend zu erklaren, benn jene lebten nicht nach Bolterecht. Gehr beutlich ift Jenes in den Befegen Methelberes. Bier werden (Cap. 33-71.) Die Buffen für Bermundungen aufgegahlt; abgefondert bavon mirb (Cap. 86.) einzelner berfelben, Die Jemand an einem Unfreien verübt, gedacht.

<sup>336)</sup> Leg. Aethelft. II. App. §. 15. (Note 323) verglichen mit Leg. Inae. 32. (Note 334).

<sup>337)</sup> Daber mußte ber Freie, wenn er fich ein Berbrechen gu Schulden fommen ließ, feine Waffen ausliefern. Leg. delfr. 1. (Note 416). Bergl. (mit Berudfichtigung von Note 335) Leg. Loth. et Eadr. 13. etc.

<sup>338)</sup> Leg. Aethelb. 11. 12. 14. 25-27. 16. Gif wit ceorles birelan Si cum liberi [IV: ple-man geliget. VI scillingum beji] pocillatrice quis con-

scheint sich mehr auf eine Nangordnung jener in dem Hause ihres Herrn, als auf ihre Rechtsfähigkeit zu beziehen, obsichon es nicht unwahrscheinlich ist, daß aus der nationalen Verschiedenheit der Angelsachsen und Briten auch abgesonderte Classen von Unstreien hervorgegangen senen 339). In den Quellen werden die Unstreien durch die Ausdrücke Peow und esne 340) beziechnet. Einen bloßen Sachwerth, obsichon sie frei veräußert werden konnten 341), hatten die Unstreien nicht und es wird ihnen auch in den Gesehen ein Behrzgeld beigelegt 342). Einen Theil dessehen erhielt jezdech der Herr des Unstreien, der aber auf der andern Seite für dessen Bergehungen haften (h. XXXI.) und ihn auch vor Gericht vertheidigen mußte 343); dieser Berpflichtung konnte er sich indessen durch Freilassung des Schuldigen entledigen 344). — Die Unstreiheit entz

gebete, aet paere opere. cubuerit, VI solidis ementheowar L faetta, aet det, pro alia serva L scaetthaere thriddan XXX tis, pro tertiae sortis XXX scaetta:

<sup>339)</sup> Dieß konnte hauptsächlich nur in Wesser und Mercia vorkommen, vergl. Note 52.

<sup>340)</sup> Eigentlich f. v. a. vir; auch man bezeichnet häufig einen Unfreien, boch barf man bem Worte nicht immer Diefe Bebeutung unterlegen. vergl. Note 428.

<sup>341)</sup> Eine Ausnahme f. S. XLIII.

<sup>342)</sup> Leg. Inae. 19. 32. 33. — Leg. Henr. Pr. 75. Si quis hominem suum sine culpa mortis occidat, parentibus ejus sicut natus est nihilominus eum reddat, quia videlicet ad serviendum, non ad occidendum servus erat.

<sup>343)</sup> Leg. Inae. 50 (Note 227). - Leg. Cnut. II. 24.

<sup>344)</sup> Leg. Inac. 74.

Gif peowe Wealh Englische man offlihp, thonne feeal fe the hine ah, weorpan hine to handa hlaford and magum, oppe fyxtig feill, gefyllan wip his feore:

Si fervus Walliscus Anglum [Anglicum; ist menigstens meitentig; man tonnte darnach auch einen Unfreien darunter verstehen.] occidat, tunc debet is, qui

ftand burch Geburt von unfreien Eltern 345), burch Gefangenschaft im Kriege 346), burch Insolveng 347)

Gif he thonne thone ceap nelle fore gefyllan, thome mot fe hlaford hine gefreogan, gyldan fyppan his magas thone were, gif he maeg burh haebbe freo:. eum habet, reddere Domino et cognatis, vel sexaginta sol. solvere pro vita ejus \*). Si pretium illud pro [eo] solvere nolit, tunc debet (Dominus eum liberum facere; solvant deinde

cognati illius weram, si liberam sidejussionem cognatorum [b. s. freie sur ihn burgende Verwandte] habeat [W: si ille sidejussorem habere possit hominem liberum].

vergs. Leg. Henr. Pr. 70. (Consuetudo Westsaex). — Si Dominus occisoris nec pro eo reddat, nec servus habet unde reddat, demittere potest eum Dominus ut sibi caveat niss forte gravetur dum secum est. Quod si eveniat, eum repetentibus [MS. Lond. parentibus] reddat vel inde componat.

- 345) Auch bei den Angelsachsen galt in Betreff der Unfreien die Regel: "das Kind solgt der ärgern Hand." Hist. Eliens. I. 8. Tunc Brihtnodus Abbas venit contra eum apud Hertsord, et coram cunctis in generali placito proposuit ei, quomodo uxor et silii sui de terra S. Aedeldrydae de Haetseld innati suerant, et quomodo, ut liberos et absque calumnia eos habere posset, vendiderat Episcopo eandem terram, acceptis ab Episcopo viginti aureis. vergs. Leg. Inae. 27. (Note 354).
- 346) Bed. IV. 99. (hier ist sogar von einem Cyninges Pegn tie Rete). Der Friesische Kaufmann, an welchen der Gefangene versauft worden war, gestattet demissen sich ausgulösen; At ille, dato jurejurando ut rediret, vel pecuniam illi pro se mitteret, venit Cantiam ad regem Lotharium etc.
- 347) Besonders in dem Falle, wo Jemand nicht im Stande war, die Buße für ein Verbrechen zu entrichten oder Schastensersaß zu leisten. Daber die Benennung wite Peow (f. über wite. §. XLVII.), zu deren Auslösung König Aethelstan

<sup>\*)</sup> Sollte mohl eigentlich heißen: ophe feeal fe idoford — gefellan vel debet Dominus — folvere). Das Wort ophe meifet
häufig barauf bin, bag in bem barauf folgenden Sage ein anderes
Subject anzunehmen fen, als in ben vorhergehenden. vergl. i. B.
Leg. Inae. 53. (Note 543) 56. (Note 421).

durch Ergebung, namentlich bei Berbrechern die auf herrschaftlichen Grunftucken ein Uspl gefunden hatten 348) (vergl. J. XXVIII.). Sie horte auf theils durch Auslosung (Note 346), theils durch Freilassung; diese wurde am Altar 349), am Kreuzwege 350), auch wohl vor Gericht oder überhaupt vor Zeugen vorgenom= men; haufig murde ein Freibrief darüber ausgestellt 351).

(Leg. Aethelft. I. Prol. §. 3. Wilk. p. 56.) jahrlich eine Summe aussente. vergl. noch Leg. Inae. 7. 11. 24. 48.

1348) vergl. Ing. Hift. p. 856. (Note 290). Die Zahl Diefer Urt von Unfreien scheint febr groß gemefen gu fenn. Ing. Hist. p. 865. - contraxit universam juventutem Honlandiae strenuissimus Comes Algarus — una cum cohorte Croylandiae monasterii, viz. 200 bellatoribus robustissimis, eo quod maxima pars illorum de fugitivis fuerat.

349) Leg. Wihtr. 9.

Gif man his maen on wiofode freols gefe. Se sie fole fry. freols gefa age his erfe. aende wergeld. and munde pare hina sie ofer mearce thaer he wille:.

1

Si quis servum suum ad altare manumiserit, liber sit fecundum legem populi [nach Bolferecht; wortlich: volfsfrei; IV: apud plebem]; manumissor habeat ejus bona et werigeldum et mundium, ubicunque sit extra marcam [W: extra fines regni], ubi velit.

350) Hist. Rames. 29. Inprimis Aethelstanus Manvestone [foll wohl heißen Mannes sone d. i. filius Manne s. Hist. Eliens. I. 18.] concessit - terram de Walde S. Aetheldrithae de Ely, et per omnes terras suas, de XXX hominibus numeratis, XIII manumifit, quemadmodum eum fors docuit, ut in quadrivio politi pergerent quocunque voluissent.

351) 3. B. Testissicat. Manumiss. in App. V. ad Lye, Dict. Saxon. et Gothico - Lat. Nro. 1.

Her swutelah on hisser Hic notificatur in hoc Crisses bec. hat Aelswig Christi libro, quod Aelswig se red haes peboht hine Rusus redemit se insum de selfue ut aet Aelssige abb. Aelssige abbate et toto Conand eallon hirede. mid ventu cum una libra; Cu-

126 S. XXXIV. XXXV. VI. Rechtesinftem, B. Privatr.

Das Kind mit dem eine Unfreie schwanger ging, blieb unfrei, wenn auch die Mutter mahrend dieser Zeit freizgelassen wurde 352).

## c) Familienrecht 353).

## §. XXXV.

#### 1. Mundium.

Von den Mitgliedern der freien Rechtsgenoffenschaften (h. XXXIV. XXXI.) unterscheiden sich alle andere Menschen dadurch, daß sie des Schuhes eines Andern bedürfen und deshalb in Betress ihrer Person und ihres Vermögens einer fremden Gewalt (mund, mundbyrd, anweald) unterworfen sind 3533), welche nach Verischiedenheit des Verhältnisses verschieden Rechte und Verpflichtungen umfahr; zu den erstern gehörte immer die Forderung auf das Wehrgeld des Schühlings. Ein solches Schuhrecht stand baher namentlich zu dem Herrn über alle seine Unfreie (h. XXXI. XXXIV.), dem Va-

anon punde. Par is to jus est in testimonium totus gewitnes eall se hired on Conventus in Bathonia. Bathan:. Crist hine allen-Christus eum occaecet, qui de. se pis gewrit awende:. hoc scriptum perverterit.

vergl. Hickef. Diff. Epift. p. 22.

<sup>352)</sup> Poenit. Esb. I. 25.

Swa hwylc man swa Quicunque parturientem cennende wif freo gedep, feminam liberam fecerit, pat bearn bip swa theah infans tamen est fervus. apeow:

<sup>353)</sup> Cichhorn, Deutsche Staats und Rechts. geschichte. §, 52-56.

<sup>353</sup> a) Diese Abhängigkeit wird in allen Berhältniffen, bie bahin gehören, burd bas Wort: hyran (hören, gehorchen) bezeichnet. Die Personen, benen bas Mundium zusteht, heißen öfters auch forsprecan. Z. B. Leg. Edm. d. Spons. 1. (Note 363).

ter 354) und in Ermangelung bessen den nachsten Verwandten 355) über die mannlichen Personen der Fa-

of 354) Mie der Mutter, denn fonst hatte sie ja auch nach dem Tode des Mannes in diesem Rechte bleiben konnen (f. Note 355). Naturlich gilt dieß nur von ehelichen Kindern; uneheliche sielen in den Schutz des Konigs oder des Heren, dem die Mutter, wenn sie unfrei war, angehörte. Leg. Inae. 27.

Sepe deornunga bearn gestrienep and geheleth, nah se his deapes were, ac his hlaford, and se Cyning:

355) Leg. Loth. et Eadr. 6.

Gif ceorl acwyle be libbendum wife and bearne. riht is. Pat hit Pat bearn medder folgige, and him man an his faedering magum wilfumme, berigean gefelle his feoh to healdenne, op Pat he X mintre sie:

Leg. Inac. 38.

Gif ceorl and his wif bearn haebben gemaene, and faere fe ceorl for haebbe fe modor hire bearn, and fede, and agyfe man hire fyx feill, to fostre, on on sumera, oxan on wintra:. Healdan tha magas thone frum fol, oh pat hit gewintred fy:.

Bei Kindern aus unerlaubten Ehen wurden daher die Berwandten (in dem anzuführenden Falle wenigstens von der Mutzterseite) vom Empfange des Wehrgeldes zu Gunsten des Konigs ausgeschlossen. Leg. Aelfr. 8. (Es ist die Rede von

der Che mit einer Monne).

Gif man hire bearn offlea. gylde pam Cyninge thaera meddren maega dael. faedren magnm heora dael mon agyfe:. Qui clam infantem procreat, et diffimulat, non habeat ejus [infantis] mortis weram, fed [W: item] Dominus ejus et Rex.

Si vir moriatur viventibus uxore et prole, justum est ut proles matrem sequatur, et unus paternorum suorum cognatorum voluntarius sidejussor statuatur facultates ipsius conservandi, usque dum decennis fuerit.

Si maritus et uxor ejus invicem infantem habent, et maritus moriatur, mater infantem habeat et nutriat, et dentur ei fex folidi ad nutritionem, vacca in aestate, bos in hieme. Cognati primariam sedem teneant, usque dum adultus sit [infans].

Si infans ejus occidatur, folvatur Regi pars maternae cognationis, patris parentibus pars sua detur. milie bis zu ihrer Mundigkeit 356) und über die weib= lichen bis zu ihrer Verheirathung 357), in welchem

356) Diese, und mit ihr die gurednungsfähigkeit, trat ein mit dem gehnten Lebensjahre, nach fpatern Befegen aber erft mit bem zwolften; ber Rnabe murde bann mahricheinlich in eine Freoborg aufgenommen, nachdem er zuvor wehrhaft gemacht war, daher waepned had f. v. a. status virifis. Testam. Aelfr. Duc. (vor dem 3. 888.) in Lye Diction. Sax. et Gothico - Lat. App. II. Nro. 2. vergl. noch Leg. Loth. et Eadr. 6 (Mote 355). - Leg. Inae. 7.

Gif hwa stalige swa his wif nyte and his bearn, uxore et prole, folvat fexagefylle fyxtig feill. to wite:. Gif he thonne stalige on gewitnesse ealles his hiredes. gangen hi ealle on theowet:. Tynwintre cniht maeg be on theofpe gewita:.

Leg. Aethelst. I. 1.

Aerest pat mon ne sparige naenne theof the aet haebbendre handa gefangen fy. ofer twelf winterne, and ofer eahta peningas:

Primo quod non parcetur ullus fur qui furtum manu tenens apprehenfus fit, major duodecim annis et fupra octo denarioa [b. b. ber eine Cache, beren Werth fich über 8 Vfennige beläuft 🖥 stohlen hat].

Si quis furetur, nesciente

ginta folidos pro mulcta;

Si tunc furetur conscia tota

sua familia, eant omnes in fervitutem; Puer decem an-

norum potest furti conscius

Leg. Cnut. II. 19. (Note 309). Bur feine tauben und stummen Rinder haftete Der Bater immer. Leg. Aelfr. 14.

esse.

Gif mon fy dumb. oppe deaf geboren. Pat he ne maege his synna geandettan. ne onsecgan, bete se faeder his misdaeda:.

negare, compenset pater scelera ipfius. 357) f. XXXVI. - Die Stelle Leg. Aethelb. 81. laft eine

Si quis mutus vel furdus

natus fit, ut non possit

peccata fua confiteri, nec

zweifache Deutung zu:

Gif man maegh man nede genimeh. pam agende L scill. and aeft aet pam agende sinne willan aet gebicge:.

Si quis virginem vi ceperit, habenti [entw. in mundio habenti oter: Domino] L fol. [det] et postes secundum habentis voluntatem eam emat.

Leg. Edm. d. Sponf. 1. (Note 363).

Kalle jenes Recht auf ben Mann überging 358); überlebte die Frau die Trennung der Che, so fiel bas Schukrecht, wenn sie nicht Bermandte hatte 359), an ben Konig 360).

# 6. XXXVI.

2. Ebe.

Die Eingehung der Epe 301) (ae, aew 302]) geschah nach vorheriger Verlobung (beweddian, mae-

358) Poenit. Egb. I. 33. (Wilk. Conc. p. 199.)

— ymb endlyfon gear — circa undecimum an-thaes the hig gesamnedon num postquam in mariti on his weres anwealde:. sui potestatem pervenerit.

vergl. Leg. Inae. 57. - Leg. Cnut. II. 74.

359) Leg. Aethelb. 75.

Gif man widuwan unagne Si quis viduam non sui genime II seo mund sy:. juris duxerit, mundium bis

compensetur.

- 360) Daber wird in Leg. Aethelb. 74. Die Straffumme fur die Berlegung des Mundiums einer edeln Bittme wie bei bem toniglichen angegeben, indeß bas Mundium eines Mannes ihres Standes in Diefen Gesegen (Leg. Aethelb. 43. 14. im Bergleich mit 15. 16.) sehr viel niedriger angesest ift.
- 361) Bu dieser durfte das Weib nicht durch ihre Bermandten gezwungen werden. Leg. Edm. d. Sponf. 1. (Mote 363). — Leg Cnut. II. 72.

And ne nyde man naper Et non cogatur neque wif ne maeden to pam the uxor neque virgo ad eum, hyre sylfne mislicie:. qui iph displicet.

362) Ae bezeichnet ursprünglich Jus, lex (vergl. Note 375); Daber ift Che Die vollkommen rechtlice Berbindung gwijchen Mann und Weib. Schon die Anstrucke riht wif. aem wif laffen vermuthen, daß bei ben Ungelfachsen auch noch ein ahnliches Berhaltniß befannt war, bas aber nicht alle rechtliche Folgen einer folden Berbindung nach fich jog, und aus bem Musbrude beweddode wif für legitima uxor (Leg. Cnut. I. 7. f. Note 635) darf man wohl ichließen, daß fich daffelbe befonders dadurch von jenem erstern unterschied, daß es ohne vorherige Berlobung eingegangen murde, mofur besonders auch die lleberfegung ber Stelle Leg. Aelfr. 38: in Leg. Henr. Pr. 82. (f. Dote 497) fpricht. Die Geschichte liefert den weddian, to wif weddian), bei welcher ber Brautigam (brydguma) sich burch seine Berwandte ben Berwandten ber Braut (bryd) verburgte, baß seine Ubsicht redlich 363) und baß er im Stande sen, eine Frau zu ernähren 364). Er entrichtete bann an bie

mehrere Beispiele solcher Ehen; ber nachmalige König Aelfred von Northumberland (h. VIII.) wurde beim Zode seines Batters im J. 670, weit er in einer solchen Ehe erzeugt war, durch seinen jüngern Bruder Egfried von der Succession ausgeschlossen. Will. Walm. d. red. gest. Reg. Angl. 1. 3. p. 20. — König Aethelstan ware aus demselben Grunde wohl nicht zur Regierung gelangt, wenn nicht seine Brüder noch unerwachsen gewesen waren. Matth. Wesim. ann. 901. 934. — Hist. Rames. 4. s. oben Note 153.

## 363) Leg. Edm. d. Sponf. 1.

Gif. man maeden oppe wif weddian wille. and hit Jwa hire and freendan geliciege, thonn is riht pat se brydguma aefter Godes rihte, and aester worold gewysnum aerest behate and on wedde fylle tham man Soieß Wort fehlt im Cod. Roff. gan;; auch ware wohl men zu lefen, ba bas folgende fynd ver Plural ift.] the hire forsprecan synd pat he on tha wisan hire geornige the he hy aefter Godes rihte healdan wills swa waer his wif sceal and aborgian his frind thaet:.

# 364) Leg. Edm. d. Sponf. 2.

Aefter tham is to witanne hwam pat fosierlean gebyrige, weddige se bridguma eft thaes and hit aborgian his frind:.

Si quis virginem vel uxorem desponsare velit, et hoc illi [virgini oder uxori] ac amicis placeat, tunc justum est, ut sponsus juxta jus Dei et instituta mundi primo promittat et fidem det viris, qui ejus [virginis] prolocutores sunt [d. i. Die das Mundium über die Braut haben; W: det viro. qui eorum prolocutor est], quod hoc modo eam cupiat, ut juxta Jus Dei eam tenere velit, ficut vir uxorem suam debet, et hoc fidejubeant amici eius.

Tunc sciendum est, ad quem nutritio [IV: cibariorum exhibitio] pertineat; hoc spondeat deinde sponsus, et sidejubeant amici ejus.

Vermandten ber Braut ein Raufgeld 365) (ceap, scaett, gyft) und versprach, wieviel er seiner kunftigen Frau jur Morgengabe (morgengife) und jum Unterhalt auf ben Fall seines Todes (f. S. XL) aussesen wolle 366), worauf ibm die Berlobte übergeben wur-de 367). Bevor bieß geschab, fonnte wohl jeder von

365) Leg. Aethelb. 76.

Gif man maegh gebigeh ceapi geceaped Jy. gif hit unfacue is. gif hit poune facue is. afpaer aet ham gebrenge, and him man his [caet agefe.

Leg. Aethelb. 8.

Gif hio oprum maen in scaett bewyddod sy. XX Scill. gebete :.

Leg. Inae. 31.
Gif man wif gebycge. and see gyft forp ne cume. agyfe pat feoh. and for-gyide and gebete thaem byrgean swa his borh-brice sy:.

verlegte Mundium nach bem Grande des Berlegten verfchie. ben ift; W: quali fidejussionis suae violator fit.].

366) Leg Edm. d. Sponf. 3.

Donne Syppan cype se bridguma hwaes he hire geunge with tham the heo his willan geceofe and hwaes he hire geunge. gif heo leng fy thonne he:.

367) Leg. Edm. d. Sponf. 6.

Gif hi thonne celces thinges sam maele beon thon fon magas to and wedian heora magan to wife and to rihtlife than the hire gyrnde, and fo to tham

Si quis virginem pretio emit, emta sit, si sine dolo [factum] est; si autem dolus subest, postea domum [eam] reducat atque illi pretium reddatur.

Si ea [f. Leg. Aethelb. 81. Note 357] alteri viro desponsata sit, XX sol. emendet.

Si quis feminam emat, et pretium non proveniat, det hanc pecaniam et perfolvat ac compenset fidejustori lecundum violatio. nem fidejuffionis ejus fo. b. je nachdem die Bufe fur das

Postmodum dicat sponfus, quid ei destinet pro eo, quod illa voluntatem ejus elegerit, et quid ei destinet, si illa ipso superftes fit.

Si tunc in omni re concordant, tunc adeant cognati et spondeant suam consanguineam in uxorem et ad rectam vitam ei, qui illam desiderat, et subeat fidejus.

beiden Theilen gur Etreten 308), doch icheint felbft nach Eingehung ber Che, eine Erennung berfelben vermite telft einfeitiger Willfuhr erlaubt gewesen zu fenn 300); ohnftreitig war aber ber Mann im Falle eines Betrugs 370) und bes Chebruchs 371) (aewbryce) die Che

borge fethe thaes weddes waldend /y:.

sionem qui sponsionie capax fit [W: et accipiant fidejulforem eum, qui in sponsionem jus habei].

368) Der Mann brauchte ja nur die Zahlung des Rauf. gelves zu verabsäumen. Leg. Inae. 31. (Note 365).
369) Leg. Aethelb. 78.
Gif [sc. heo] mid bear. Si [sc. illa] cum

num bugan wille, haelfne Scaet age:.

ibid. 79.

Gif ceorl agan wile. [wa an bearn:.

Si [sc. illa] cum liberis recedere velit, dimidium facultatum habeat.

Si vir habere velit [fc. liberos] quantum unus liberorum [fc. habeat uxor; W: fint ipfi ficuti unus liberorum].

Si foemina cum viro ha-

bitare nolit, cui antea

nupta erat, reddatur ei

pecunia, quam pro illa de-

dit, et tertia pars bonorum

ejus; et si ipse hoc nolit,

perdat pecuniam et foemina

abeat ad monasterium vel

alibi in castitate se con-

Poenit. Egb. 1. 20. (Wilk. Conc. p. 419. Gif heo faemne nele mid than were eardigan tham the heo aer beweddod waes. agife man him eft pat feoh pat he for hig fealde. and eac thone thriddan dael thacs yrfes. and gif he pat nelle tholige that feos. and seo farmne ga on myn-ster oppe aelcor on hire claennisse hig healde:.

370) Leg. Aethelb. 76. (Note 365); vielleicht ist die Stelle

tineat.

auf den defectus virginitatis zu beziehen.

371) Leg. Aethelb. 39. Gif friman with fries mannes wif geligeth. his wergelde abicge and oper wif his agenum feaette begete, and pam ofrum aet pam foll wohl beigen aet

ham] gebrenge:.

alteri eam] adducat.

Si liber homo cum liberi hominis uxore concubnerit, werigeldo fuo redimat et aliam mulierem propria fua pecunia emat, et alteri ad domicilium [117:

aufzuheben berechtigt; auch scheint hinzutretende Standesverschiedenheit ein Scheidungsgrund gewesen zu senn (h. LXVII. Note 645). Bald nach Einführung des Christenthums finden wir auch hier die, den Angelsachsen früher unbekannten, Sheverbote wigen zu naher Verwandtschaft und Schwägerschaft 272) (h. LXVII.).

## II. Cachenrocht.

## §. XXXVII.

## 4. Echtes Eigenthum.

Das gesammte Bermogen einer Person beißt Erbe (erfe, aerfe, orfe, yrfe 373] im weitern

Bed. I. 27.) Quaedam terrena lex in Romana republica permittit, ut five frater et foror, feu duorum fratrum germanorum, vel duarum fororum filius et filia mifcentur. Sed experimento didicimus, ex tali conjugio sobolem non posse succrescere. Et sacra lex prohibet cognationis turpitudinem revelare. Unde necesse est, ut jam tertia vel quarta generatio fidelium licenter fibi jungi debeat. Nam secunda, quem praediximus, a le omni modo debet ablimere. Cum noverca autem miscere grave est facinus (vergl. Resp. Greg. VII. [febit bei Beba];; quia et in lege foriptum eft: "turpitudinem patris tui non revelabis:" etc. (Berg'. Note 636.). -Da diefe Grelle, als Die altofte uber biefen Begenffand, ber Che zwifden Gefdmiftern, und zwifden Afcendenten und Defcendenten, gar nicht einmal gebentt, beite aber unmöglich ber Aufmertsamfeit ber Geiftliden, melde bie bei ben Ungelfachfen baufige Che mit ter Stiefmutter und ber Brubere. wittme fo febr rugen, entgangen fern murben, und ba auch Beda und fratte Edriftsteller nicht eines einzigen Salles ber Art Ermabnung thun, fo ift mobl angunehmen, bag jene Chen auch bei ben beibnifden Angelfachfen nie Gratt gefunben haben. - vergl. noch Foed. Edow. et Guthr. 4. -Leg. Elm. d. Sporf. 9. - Leg. Cout. I. 7. (Mote 636).

berigen Befigers bas Bermogen empfange: orfenuma.

Sinne 374]). Derjenige Theil besselben, ber mit bem vollkommensten Rechte, bas eine Person an einer Sache haben kann, besessen wird, wird durch den Ausbruck aeaht oder aehta 375) bezeichnet. Waren Brundstücke 376) (in diesem Falle folcland 377]) Gegenstand dieses Nichts, so konnte dasselbe nur von den Mitgliedern der freien Rechtsgenossenschaften erworzben werden, da es nur vor Gericht 378) (zweiselhaft ob nothwendig unter einer bestimmten Form oder nicht 379]) übertragen werden durste. Undre Perso

(possidere).

377) Leg. Edow. 2.

Eac we cwaedon hoaes fe wyrpe waere the oprum rihtes wyrnde, aper oppe on boclande, oppe on folclande, hwenne he him rihte worhte beforan paem gerefa:

Etiam diximus, quo [b.i. qua mulcta) iste dignus sit, qui alteri jus deneget [W: quod dignum esset alteri jus denegare], sive in terra codicillari [W: in possessione propria] sive in terra populari [bas Land bas zu echtem Eigenthum besessen wird], quando ei jus deneget coram praesecto.

<sup>374)</sup> Im engern Sinne wird dadurch gewöhnlich pecus bezeichnet, sodann auch eine bewegliche Sache überhaupt.

375) Rommt ber von ae (s. Note 362) und agan

<sup>376)</sup> Außer ihnen werden zu den unbeweglichen Sachen auch die Gebäude, und zu diesen als Pertinenzen das, was wir nach unserm Sprachgebrauche durch: Nietz und Nagelsest bezeichnen, gerechner. Bergl. z. B. Hist. Rames. 85. Vir itaque et mulier judicio justitiae sponte vel inviti parentes, supellectilem omnem e domesticis efferunt laribus, thorum maritalem cultu solito denudant, animalium greges cum familia abducunt, et nudas parietes cum redus tantum immobilibus novis Dominis, accessionis lege, relinquentes — recedunt.

Nro. 57. Die Hist. Rames. u. Eliens. liefern beinahe auf jeder Seite die Beispiele. s. Mote 380.

<sup>379)</sup> Ing. Hist. p. 901. Conferebantur etiam primo multa praedia nudo verbo, abeque scripto, vel charta,

nen hingegen konnten zu einem solchen Bestprechte nur mittelbar dadurch gelangen, daß derzenige, in dessen Schuß sie sich befanden, sie vor Gericht vertrat (h. IV. XXV. XXXIV. XXXV.). Der Uebertragende versprach Gewehre zu leisten 380) (gewerien). Die Beräußerung des echten Eigenthums war indessen geknünft an die Einwilligung des nächsten Erben, der sich eigentlich auch nicht dadurch präjudieirt zu haben scheint, wenn er sich nicht zur Zeit der Uebertragung meldete 381);

tantum cum domini gladio, vel galea, vel cornu, vel cratera: et plurima tenementa cum calcari, cum striguli, cum arcu; et nonnulla cum sagitta. Die größere Wahrscheinsichkeit ist indessen dasur, daß diese Stelle sich hauptsächlich auf die llebertragung eines sehnbaren Bestiges beziehe.

380) Leg. Cnut. II. 76.

And fethe land gewered haebbe be feyre gewitnesse and se nolde oththe ne milite pe hit aerahte, haebbe unbefacen on daege, and aefter daege to syllene and to gysenne tham the him leosyst sy:

Et si quis terram desensam habet in scyrae [i. e. scyrae placiti] testimonio, et nolit vel non possit is qui cam prius possedit ssc. gewerian, desendere; Es; et ille qui cam prius posfedit, velit vel non possit, sine lite sillam] habeat in

diebus [III: dum vixerit] et post dies [III: et post obi tum] vendendam et donandam ei, qui ipsi amicissimus est [III: sine lite illam possident dum vixerit, atque post obitum det et concedat ei qui ipsi amicissimus est.]

Hist. Eliens. 1. 57. — ficque facta est illa conventio coram illis, quod si quis unquam in alio tempore facere vellet calumniam super illa terra, Henricus et Haeredes sui Episcopo ducentos aureos redderent, ipsique discordiam cum calumniatoribus haberent.

ancioritate judiciali memoratas quinque hydas sibi vindicavit, mansumque summ in els constituit. — Hist Eliens. I. 45. — post obitum vero Aedgari Regis, qui-dam maligni per parentelae violentiam impetum secrut super Berelea et obtinucrunt illud. — Hist. Rames.

436 S. XXXVII. VI. Rechtespftem. B. Privatrecht.

seit dem zehnten Jahrhunderte indessen finden sich mehrere Beispiele vom Gegentheil 382). Was Die

114. [Ailwino] vero defuncto [zur Zeit Edwards bes Betenners], Alfricus quidam, cognatus ejus, filius Withgari, improbe refistens, et se legitimum defuncti haeredem esse assirmans, eandem ipsius donationem inficiari conatus, hanc absque favore Regio, et conniventia [ui affensus, nullatenus stare posse allegavit. Der Abt erbalt indeffen Dadurch Recht, daß er ber Ronigin 5 Mart Golves ichenft. - Hift. Ramef. 85. Reclamat Dacus (der von Bifchof Aletherich überliftet im trunknen Muthe Die Guter feiner Frau mit deren Ginwilligung verfauft hatte; vergl. S. XL. Note 397. 398) afferens culpam, quam unius contraxisset temeritas personae, in damnum haeredum nullatenus redundare debere; darauf entgegnet der Di-schof, von dessen Habgier auch Cap. 86. ein sprechendes Beispiel enthält, seine Frau ad guam haereditatis specia-liter spectat origo habe eingewilligt; durch seinen Einfluß bei Sofe gewinnt ber Bifchof ben Rechtsstreit. Deinde quatuor Baronibus, quorum vivaci sedulitate et sedula vivacitate in boc negotio esticacissime se senserat adjutum, parum aestimavit gratias agere verbis, nisi grata-Quorum singulis duas residui auri retur et rebus. marcas largifluns tribuens dispensator, et gratitudinem eorum et amicitiam perpetuo sibi foederavit.

382) Hist. Eliens. I. 27. Fuit autem Ecclesia Elyensis de illa terra vestita sive saisita per multos annos absque calumnia, videlicet, quamdiu vixerat Ogga. Eo autem defuncto, cognatus ejus, Uvi nomine, calumniatus est eandem terram. Venerunt itaque hinc et inde ad Grantebrucge, aderatque ibi Wlstanus de Dalham. Tunc audita calumnia quam Uvi fecerat, discusserunt causam hinc et inde, judicaveruntque Uvi daturum pro forisfactura quatuor marcas, qui calumniabatur illam terram, de qua, vivente Ogga, numquam calumniam fecerat. - ibid. 39. - His itaque peractis longo post tempore coepit Agelnothus frater Leonrici calumniam facere super Wambeford et super Abbintune, dixitque ea esse de patrimonio suo, respondens vero Aegelwinus Alderman dixit, se emisse illas terras nec sibi aliquid oftensum aut oppositum videlicet nec calumniam. nec contradictionem, five defensionem a Domino aut a parentibus.

Beräußerung beweglicher Sachen anbetrifft, so konnte biefe allerdings auch außergerichtlich vorgenommen werden, allein die Gegenwart von Zeugen war zur Sicherbeit des Empfängers der Sache wohl immer nothwendig (f. XLIII.). Ueber die Vindication der beweglichen Sachen f. unten f. LVIII.

## §. XXXVIII.

## 2. Cehnbarer Besitz.

Schen fruhzeitig finden sich bei den Angelsachsen mehrere Arten eines lehnbaren Besiges, namentlich bas s. bocland 383) (terra codicillaris). Es sind

<sup>383)</sup> Es hieß so weil bei der llebertragung eine Urkunde, boc, landboc, ausgesest wurde, daher heißt auch geboeian. s. v. a. "durch Urkunden übertragen" Bergl. Testam. Eadgif. Reg. ann. 900. (Lye., Gloss. App. II. Nro. 4.)—Conc. Clovesh. ann 822. V. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 172.) - Collect. Priv. Iccl. Elienf. (Gale, Tom. I. p. 521.) - Was tie Urfunten im Allgemeinen anbetrifft, fo murben fie von Beugen unterfdrieben, beren jeber bas Beichen ves Rreuzes zu seinem Namen hinzufügte. Ing. Hist. p. 901. Nam chirographorum consectionem Anglicanam, quae antea usque ad Edwardi regis tempora fidelium prae-sentium subscriptionibus cum crucibus aureis aliisque sacris firma fuerunt, Normanni condemnantes chirographa chartas vocabant, et chartarum firmitatem cum cerea impressione per unius cujusque speciale figillum sub instillatione trium vel quatuor testium astantium conficere constituebant. - Hist Rames. 33. - Notandum vero, quod nullis eaedem scedulae sigillorum impressionibus sunt munitae, quia videlicet inversivas hujusmodi facies, quae crescenti cum dierum malitia altutae hominum calliditati nostris nunc temporibus opponuntur, simplex illa antiquitas non habebat. - Die Urfunden murten ent. weber gleich anfanglich in mehreren Eremplaren ausgefertigt, ober mehrfach auf einem Pergamente neben einander gefchrieben; fie murben in bem legteren Salle in Die einzelnen Theile gerschnitten, Die Den betheiligten Perfonen eingehandigt murben. Die Editheit murte baran erfannt, bag bie einzelnen Buch. ffaben bes Weres Chirographum bismeilen auch bes Damens bes liebertragenten), meldes ta mo bie Ginfdnitte in ber Ur-

darunter diejenigen sandereien zu verstehen, die von dem Könige an den Adel und die demselben gleichsteshende Geistlichkeit (H. XXII. Note 233.) und auch von diesen wiederum an andre Sole verliehen wurden. Von jeher war damit die Verpflichtung zum Kriegsdienste verbunden (H. XXVII.). Der jedesmalige Bestiger, welcher seinem schnöheren den Sid der Treue schwur (H. XLV.), vererbte das booland, wenn er ein saie war, auf seine Descendenten 384) und wahrscheinlich sand auch hier (vergl. J. XLI.) ein Vorzug des Mannssstammes Statt; er durste ferner das ihm geliehene Grundsstück nicht von der Familie des Verleihers, so wie

funde gemacht werden fouten, gefchrieben mar, wiederum gufammen paßten. - Conc. Kingfion. ann. 838. (Wilk. Conc. I. p. 179.): duasque scripturas per omnia consimiles hujus reconciliationis conscribere statuimus; alteram babeat archiepiscopus cum telligraphis ecclesiae Christi; alteram Egberht et Aethelvulf reges, cum haereditatis eorum scripturis. — Hist. Eliens. I. 12. — lectumque secit incidi, unamque partem chirographi retinuit Siverdus, alteram autem dedit Abbati, tertiam vero mist statim - Ailwino. - Hist. Rames. 116. In haec vota coram Rege partes alterutrae convenerunt et sub multorum testimonio hoc inter se foedus facto triplici chirographo firmaverunt, una pars scripti, jubente Rege in ejus Capella cum reliquiis, quas habebat sanctorum remansit, alteram Comes, tertiam vero fratres apud se in pignus fecuritatis retinuerunt. - Wir haben Urfunden feit dem Anfange des siebenten Jahrhunderts, namentlich eine von Acthelbert von Rent. — Bergl. Hickef. Diff. Epist. p. 76 fqq. - du Cange v. chirographum.

384) Testam. Aelfr.

— And ic wille pa men pe ic mine bocland becoveden haebbe. Paet hy hit ne afyllan of minum cynne. ofer heora daeg, ac ic wille [ofer] hyra daeg paet hit gange on pa nyhfan hand me. butan hyra hwylc bearn haebbe:

Et volo, ut homines, quibus ego terram meam codicillarem legavi, non abalienent eam a meo genere [Om. M: a cognatis meis], fed volo ut post dies ipsorum eat ad manum mihi proximam, nisi eorum quis liberos habeat.

auch nicht von der seinigen veräußern 385). Auch finder sich ein Beispiel des tehnsauftrages per odinfeudationem 386). Außerdem kommen vor: teihen gegen Zins 387), auf drei Generationen 388), auf tes benszeit 389) und auf Kundigung 300).

365) G. D. vorherg. More. - Leg. Aelfr. 37.

Se mon sepe boclande haebbe, and him his magas laefden ponne setten we pat he hit ne moste syllan of his maegburge, gif thaer bith gewrit, oppe gewitnesse, pat hit paera manna forbod waere the hit on fruman gestrindon, and thara the hit him sealdon, pat he soa ne mote, etc.

Si quis terram codicillarem [IV: haereditariam] habeat, quam parentes ejus ipfi reliquerunt, tunc statuimus, ut cam non vendat a cognatis suis, si adsit scriptura vel testimonium, quod illorum virorum interdictum suerit [IV: quod illi viro prohibitum sit] qui primum eam acquisverunt [IV: acquisivit], et eorum

[IV: illi] qui ei eam tradiderunt [IV: qui eam vendidit], ut its [facere] non deberet. etc.

Bergl. Leg. Henr. Pr. 70.

Presbyter] tamen, quod contra Episcopum suis juribus non sufficeret, petiir Wlstanum, fecitque sibi homagium ac promist ei Eie ad vendendum pro tanto pretio, quantum sibi placeret, quatenus contra Episcopum Athelwoldum manu teneret, quia Episcopus appellabat eum de gazis Ecclesse, quas ille et Herustus cum sacrilegio extulerant. Taliter nactus est Wlstanus Eie per mandata Presbyteri.

nodus Abbas eandem terram ab eis vel ad censum vel ad mutationem, si forte habuisset tantumdem terrae quae prope esset eis infra comitatum.

Wadberga est una hida terrae, in qua suit vaccaria monachorum. Hanc emit quidam Godricus Teinus Regis Edwardi vita trium haeredum, et dabat in anno monachis unam firmam pro recognitione. Modo habet hanc terram tertius heres, scilicet Urso, qui eam tenet, post cujus mortem debet redire ad Ecclesiam S. Mariae.

## XXXIX.

3. Servituten. — Pfanbrecht. Unbrer binglicher Rechte, als bes Pfanbrechts, welches wohl immer mit bem Besige ber verpfandeten Cache verbunden mar 301), wird in den Rechtsquellen

389) Hist. Rames. 50. Ego Oswoldus — notum facio — quod — fratres mei de Ramesia concesserunt mihi terram de Stura - spatio vitae unius hominis, cui eam tenendam dimittere voluissem, cum instauramento et rebus ad eam pertinentibus. Quapropter concedo eandem terram Olulfo cognato meo in vita Ina tenendam, ita plane, ut post ejus obitum cum instauramento quod in ea invenerit, et omni melioratione qua eam in vita sua meliorare poterit - in dispositionem fratrum et possessionem, libera redeat et quieta. ibid. 31. 32. 51. 116. 118. - Hift. Elienf. II. 8. -Rirchengesege unterfagten bas Berleiben von Grundftuden, Die ter Kirche angehörten, auf langere Zeit als auf ein Menschenleben. Synod. Calchut. ann. 816. VII. (Wilk. Conc. I. p. 170.) ut nec episcopi, neque abbates abbatissaeve, quae regimina vel territoria monasteriorum percipiunt ad fervandum; ut nulli eorum licitum fit, aliquid de possessione agrorum ecclesiarum minuere, vel alicui in haereditatem deputare, nisi in dies et spatium unius hominis, et hoc consensu et licentia familiae; et iterum reddatur ecclesiae. Tamen serventur libri primordiales cum aliis tellgraffis, ne in posterum aliquid scrupulum contradictionis inmittere conentur.

390) Hist. Eliens. I. 22. Has fiquidem LXXVII acras et XX alias, quae antea emptae fuerant in Hederham. Abbas et fratres ecclesiae dimiserunt Grim, filio Wine, ut in stipendium haberet, quamdiu ipse eis bene serviret.

391) Senatusconf. d. Mont. Wall. 3.

Gif bad genumen sy on monnes orfe for opres monnes thingum, thonne begyte tha bade ham sethe heo for genuman sy. oppe of his agenum thone gehalde pe pat orfe age:.

Si pignus sumatur ex facultatibus cujusdam pro alterius rebus, tunc pignus domum recipiat is, pro quo sumptum sit [11]: recipiat, si quod sumptum sit], vel de proprio fuo tunc reftituat, qui rera Toie gepfandete Cache] habet.

vieuren Aehnliches vorkommt 3°2), beruht auf der Wartversassung (h. XXV.). Das Pfandrecht konnte theils dadurch, daß der Schuldner freiwillig eine Sache als Faustpfand hingab 3°3), theils durch einseitige Pfandung von Seiten des Gläubigers entstehen. Lektere geschah, wenn durch fremdes Vieh auf einem Grundstücke Schaden angerichtet worden war 3°4), von dem Besiher desselben und überhaupt, wenn ein Schuldner nach mehrmaliger Mahnung nicht im Termin vor Gericht erschienen war 3°5); auch konnte von Seiten des

392) Leg. Inac. 42.

Gif ceorlas haebban gaersiun gemaene etc. Si liberi homines [W: rustici] communem habeant pascuam etc.

Leg. Edg. Suppl. §. 15. (Note 535). 393) Senatusc. d. Mont. Wall. 1.

— and that on IX nihtum gylde pat yrfe. oppe to that dage under wed leage pat fy that orfes oper healf weorp, and that on IX nihtum pat wed undo mid rihtan gylde:.

394) Leg. Inae. 49.

Gif mon on his maestene unalysed swin gemete. genime thome syx scill, wyrp wedd:. Gif hi thome thaer naeron ofter thome aenc. gesylle scill. se agen friga. and gecype pat hi paer ofter ne comon be thaes ceapes wyrpe:. Gif hi thaer twa waeron. gesylle twegen scill:.

— et tunc intra IX noctes folvat [ille] pecus, vel ad illum diem pignus det, quod pecoris valorem dimidio superet, et tunc intra IX noctes pignus liberet justa

folutione.

Si quis in querceto suo porcos absque venia [sua pascentes] inveniat [W: porcum absque Domini venia inveniat], sumat tunc pignus sex sol. valens [W: sumat tunc sex solidos pignoris pretio]. Si ibi non suerint [auch W hat hier ben Psuras] plus nua vice, solvat solidum proprietarius et confirmet secundum animalis illius va-

lorem [W: per capitale suum], quod amplius illuc non venerint [W: quod amplius non sit intraturus]. Si ibi bis fuerint [W: si duo ibi suerint] solvat duos solidos.

395) That er es ver der Mahnung, so versiel er selbst in

Strafe. Leg. Inac. 9:

Gerichts der Beklagte, wenn berselbe dem geschehenen Urtheilsspruche nicht Folge leistete, ausgepfänder werden <sup>396</sup>).

§. XL.

4. Büterverhältniffe der Ehegatten.

Bei Eingehung der Ehe fiel dem Manne vermöge seines Schufrechtes über die Frau (§. XXXV.), die Verwaltung und der unbeschränkte Nießbrauch des Ver-

Gif hwa wraece do aerpon he him rihtes bidde. Put he him on nime agyfe. and forgyld, and gebete XXX scill:.

Leg. Cnut. II. 18.

And ne nime nan man nane naeme, ne iunan sciran, ne ut of sciran, aer man habbe thrywa on hundrede his rihtes gebedan:. Gif he aet tham priddan cyrre nan riht naebbe, thonne fare aet pam feorpan sype to scirgemote, and seo scire him sette thonne seordan andagan. Gif he thonne bersie, nime thonne leafe aegper ge heonon ge thanon pat he mote hentan aefter his agenan:.

vergl. Leg. Guil. Conq. 42. — Leg. Henr. Pr. 51. — SCtum d. Mont. Wall. 2.

Of aegpran stape on oper man mot badian, bute mon elles rihte begytan maege:.

Si quis ultionem exercet antequam jus ab eo postulaverit, quae ab eo sumpsit, reddat et componat, et compenset XXX sol.

Et nemo capiat pignus [W: Et nemo alicujus hominis nomen — affumat] neque intra neque extra sciram, antequam ter apud Centuriam Jus postulaverit; Si tertia vice nullum jus habeat [i. e. consequatur], tunc pergat quarta vice ad scirae placitum et scira ei tunc statuat quartum terminum [W: diem]. Si tunc fallat, veniam utrinque hinc et illinc sumat, ut proprium suum perquirat [?].

Ex utroque loco [i.e. tam ex Walisco quam Anglico] in alterum potest pignus auferri, nisi quis aliter jus suum consegni potest.

396) Hist. Eliens. I. 34. — Tunc judicantes statuerunt ut Abbas suam terram — habere deheret; — statuerunt quoque ut si sponte sua hoc reddere nollent [bie Beslagten], captione suae pecuniae constricti justificarentur.

mogens berfelben zu. Obschon baber in ben Quellen von einem dominium jure conjugis die Rede ist 397), fo mar boch ber Mann in ber Berauferung ber Guter ber Frau an die Einwilligung biefer gebunden 398). Wurde Die Che durch den Tod bes Mannes getrennt, so erhielt Die Krau an der Morgengabe 399) (d. h. an dem Ge-

399) f. g. XXXVI. Die alteste Stelle, in welcher der Morgengabe getacht worden zu fenn scheint, ift meines Erach. tens corrumpirt.

Leg. Aethelb. 80.

Gif him bearn ne gebyref. faedering magas fich agan, and morgan [W. übersett fehr willführlich: Si ipla prolem non pepererit, cognati bona habeant, ipla alimenta et dotem].

And ic cythe hwaet ic minum wife to Morgengiue fealde. Pat is Beadewan and ic sef hire pa wyt togaedere comon. fa tiva hyda aet Wilburgeham and ic gean hire Carletunes - and ealra para ea propria, quae ibi funt, achta pe paeron fiandap. mid mete, and mid mannum:.

Si [ipla] prolem non pepererit, paterni cognati bona habeant, et morgan . . . .

vergl. Testam. Elfhelm. (Lye, Gloss. App. II. 1.)

Atque dico quod meae uxori ad Morgengivam concedo, hoc est Badewan atque dedi ei, quum convenissemus duas hydas apud Wilburgeham - et donavi ei Carletum - et omnia et cum cibario et cam hominibue.

<sup>397)</sup> Hist. Rames. 85. Coutonis ergo Regis tempore quidam Dacus cum memorata muliere, ex permissione Regis, connubium trahens, praedictae villae dominium jure conjugis est adeptum.

<sup>398)</sup> Hist. Rames. 85. Der Bifchof Aetherich (Note 381) unterhandelt mit dem Danen wegen des Berkaufs des Grund. ftuds (Nore 397) und fagt, er wolle die Rauffumme am anbern Morgen herbeischaffen. "fi tamen uxorem tuam in eandem sententiam feceris convenire." Conjugis, inquit [sc. Dacus], meae consensus non deerit. Itaque ad deridendum Episcopum sese temere Dacus animavit. et ad idem audendum animum conjugis stimulavit. Quid multa, vir pariter et mulier - negotium maturare fluduerunt.

schenke, welches der Mann ihr am Morgen nach der Bermablung gegeben hatte und bas aus Grundftucken zu bestehen pflegte und bei ben Ungelfachsen gang bie Stelle bes Witthums 400] zu vertreten scheint) entweber das volle Eigenthum oder doch einen lebenslänglichen Nießbrauch 401); sie mußte sich damit und mit ihrem Eingebrachten ober, wenn die Brofe jenes Geschenks vorher nicht ausdrücklich bestimmt war, mit der Balfte bes Bermogens des Mannes in dem Falle begnügen, wenn die Che unbeerbt war; waren hingegen beim 216leben des Mannes Rinder vorhanden, fo fiel der Frau mit diefen das gange Vermogen gu 402); sie mußte aber auch fur Die Schulden Des verfrorbenen Mannes haften 403). Jene Bortheile gingen für bie Frau ver-

sy healfes yrfes wyrthe, justum est, ut ea dimidia and ealles gif hy cild ge- haereditate digna sit, et tota, maene habban. bute heo si prolem invicem habeant, nili illa postea maritum [alium] eligat.

<sup>400)</sup> Im Angelfachsischen fehlt es auch ganzlich an einer besondern Bezeichnung ber Witthums. In ben Lateinischen lleberschungen der Angelfachs. Urf. in Hist. Eliens. u. s. w. findet sich auch immer nur der eine Ausdruck: dos.

<sup>401)</sup> Hist. Rames. 29. Uxori vero suae dedit in dotem Clopham et Gravele, Weresle et Ellesworthe, quatuor scilicet has terras in vita fua possidendas, post mortem vero ejus ut remanerent S. Benedicto pro fua utriusque falute. - ibid. 85. Hanc [sc. villam]. antequam Daci regnum Angliae invalissent, quidam Anglus haereditaria sorte possidebat. Cui cum natura liberos invidisset, fine haerede mortis legem subiens, conjugi suae superstiti eam reliquit dotis nomine possidendam. -Hist. Elienf. II. 8. (Note 317).

<sup>402)</sup> Leg. Edm. d. Sponf. 4.

Gif hit swa geforword Si hoc ita praelibatum sit sy. thou is riht pat heo [s. Note 362, 363, 366.], tunc aeft waer ceofe:.

<sup>403)</sup> Hist. Eliens. I. 11. Ubi inter alia judicatum est, ut Sifled Relicia Lessii, et haeredes sui, Deo et Episcopo praedictam rapinam emendare deberent, sicut ipfe, fi vixisset, facere debuisset.

loren, wenn sie zu einer zweiten She idritt, namentlich wenn dieß vor Ablauf eines Jahres geschah 404). Burde die She durch Scheidung getrennt, so kam es wohl darauf an, bei welchem der beiden Ehegatten die Kinder blieben; behielt der Frau sie, so scheint sie auf die Halfte des Bermögens des Mannes Unspruch gehabt zu haben, im entgegengesetzen Falle aber diese Halfte zwischen ihr und den Kindern nach Köpfen getheilt worden zu senn 405).

# S. XLI. III. Erbrecht 406).

Sehr durstig ist das, mas uns die Quellen dieser Zeit über das Erbrecht mittheilen 407) und wir konnen beinahe nur aus der Unalogie schließen, daß auch bei den Ungelsachsen in dieser Rücksicht dieselben Grundstäße herrschand gewesen seven, wie bei den andern Germanischen Volkern. Daß eine bestimmte Grenze Statt gefunden habe, dis zu welcher die Verpflichtung der

And sitte aele wuduwe werlaes twelfmonap, ceofe sippan pat heo sylf wille:. And gif heo binnan geares faece were geceofe, thome tholige heo paere morgen gyfe, and ealra thaera aehta the heo thurh aerran wer haefde:, and fon panehsan freond to tham aehtan, the heo aer haefde:, etc.

Et vivat quaevis vidua absque marito duodecim mênses, deinde eligat quod [d. b. ob sie unverheirarser bleis ben wosse ober nicht; W: quem] velit. Et si illa intra anni spatium maritum eligeret, tunc perdat morgengisam, et omnia propria, quae per priorem maritum habebat; et capiant proximi amici terram et propria, quae illa prius habebat. etc.

<sup>404)</sup> Leg. Cnut. II. 71.

<sup>405)</sup> Leg. Aethelb. 78. 79. (Mote 369).

<sup>406)</sup> Eichborn, Deutsche Staats. und Rects. geschichte. §. 19. 65.

recht findet ift aus der Lex Ripuar. Tit. 56. genommen.

Bermandten zur Blutrache reiche, wird uns zwar gefagt, jeboch nicht angegeben, wo fie gewesen sen 408) und wir muffen wohl annehmen, daß bis dahin sich auch das Erbrecht erstreckt habe. Die Weiber waren von der Succession zwar nicht ausgeschlossen 400). doch scheint ber Mannsstamm vor ben Verwandten von ber Weiberseite ben Worzug gehabt zu haben 410).

410) Dieß ergiebt sich auch ichon aus der Berpflichtung jur Gidhulfe (vergl. S. LIV.), mobei ofters zwei Dritttheil ber Schworenden Schwertmagen und ein Dritttheil Spillmagen fenn muffen. Foed. Edow. et Guthr. App. §. 3. (note 308). Leg. Aethelft. I. 11. (Note 308). vergl. noch Testam. Aelfr. wo auf die in Note 384 angeführten Worte folgt: 1 (\*

hit gange on paet stryned on pa waepned healfe pa hwile be aenig paes wyrthe ly. min yldra faeder haefde gecweden his land on pa spere healfe. naes on pa spint healfe. Ponne gif ic gesealde aenigre wif hande pat he gestrynde. ponne forgyldan mine magas, and gifthy hit be tham libbendan habban wyllan. gif hit elles fy. gauge hit ofer hyra daeg swa for we aer gecwaedon haefdon. for pon ic cwethe paet hi hit gyldan, for pon hy foth to minum pe ic fyl-

ponne is me leofast paet Tunc mihi maxime placet, ut eat ad prolem istam de mascula stirpe, tam diu quam quis eo dignus sit [ Ow. M: donec aliquis fuerit qui (eo nomine) promereatur]; Avus meus legavit terras suas masculae stirpi, non foemineae stirpi; Quare si ipsemet dedero cuidam foeminae, quod ille perquisiverat, tunc redimant cognati mei, fi, ipla vivente, potiri velint. Sin minus, descendat post illorum vitam, ut antea diximus (Mote 384). Propterea autem dico ut redimant. quod successuri sunt ad hae-

<sup>408)</sup> Foed. Edow. et Guthr. App. J. 5. (Note 306). Leg. Henr. Pr. 76. (Mote 306).

<sup>409)</sup> Hist. Rames. 24. - postea vero eadem Aethelfleda patre suo praedicto et eodem Aethelstano alea fatali delusie, super terra memorata calumniam instruens ordine judiciario eam in haereditariae sortis suae jus revocavit etc. - Hist. Eliens. II. S. Aethelfleda, Aedelstani Ducis uxor] rebus dote atque haereditate suorum opulentissima, unde inter assines ipsa nobilior apparuit; Diefe Frau hatte einen Bruder.

Starb ein Chegatte, ohne andre Erben zu hinterlaffen, fo succedirte die Wittme 411). Die Erben hafteten für alle Verpflichtungen bes Erblaffers 412). - Coon frubzeitig finden fich legte Willenserflarungen und fie werden bald fo haufig, baß es gefeslicher Bestimmungen für ben Fall bedurfte, mo Jemand, ohne ein Testament gemacht zu haben, gestorben mar 413). Die Teftamente bei ben Angelfachfen fonnen indeß eben sowohl ber Bekanntwerdung ber Schriftsprache, als einer durch die Geistlichkeit ver-

lan mot swa wif handa reditatem meam, quam le-Swa waepned handa swa ther ic wille:.

gare possem five foemineae live masculae stirpi, ubicunque vellem.

411) Hift. Rames. 85. (Note 401).

412) Hist. Eliens. I. 11. (Note 403). - Leg. Cnut. II. 70. Et si viro antequam mo-

And gif se bonda aer he dead waere. beclyped waere. thonne andwirthan yrfenuman. swa he sylf sceolde. Peah he lif haefae:.

<sup>413</sup>) Leg. Cnut. II. 68.

And gif hwa cwydelease of thysum life gewite. Sy hit thurh his gymeleaste. Sy hit thurh faerlicue deap. thonne ne teo se hlaford na mare on his achta, butan his rihte heregeata:. Ac beo be his dihte seo achtgescyft swipe rihte. wife and cildum, and nehmagum, aelcrum be thaere maepe the him togebyrige:.

vergl. Leg. Guil. Cong. 36. Si home mort, saus devise, si departent les enfans l'erite entre sei per u wel.

reretur lis moveatur, tunc respondeant haeredes, prouti ipse deberet, si vivus esset.

Et si quis intestatus ex hac vita decedat, five per mortem subitaneam, tunc non assumat fibi Dominus plus possessionis ipsius, quam justam relevationem, sed post ejus mortem sit possellionis diviho jultiflima uxori et liberis et proximis cognatis, cuilibet secundum eam rationem [#: pro dignitate], quae ad eum pertinet.

Si quis intestatus obierit, liberi ejus haereditatem ex aequo divident.

148 S. XLII. VI. Rechtesoftem. B. Privatrecht.

breiteten Renntniß bes Romischen Rechts ihren Urfprung verdanken 414).

## IV. Recht ber Forderungen 415).

a) Forderungen aus Bertragen.

S. XLII.

a) Im Allgemeinen.

Ueber die zur Wirksamkeit eines Vertrages nothigen Erfordernisse lassen uns die Gesetze biefer Zeit ziemlich ungewiß. Vertrage burch Betrug oder Zwang und zu unredlichem Zwecke eingegangen, waren nicht bindend 410);

416) Leg. Aelfr. 1.

Act aerestan we lacrap. pat maest pears is. pat aeghwylc man his ap. and his wedd waerlic healde:. Gif hwa to hwaeperum thissum genyd sy on woh. oppe to hlaford searwe. oppe to aenigum unrihtum

Imprimis docemus, quod maxime necessarium est, ut quisque homo juramentum suum et pactum suum suute observet. Si quis ad alterutrum horum [W: in contrarium hujus] coaceus sit injusto modo [W: in er-

<sup>+14)</sup> Durch Die Beifilichkeit murde Die Schriftsprache ausgebildet und, um fo mehr ba biefelben ihrem Intereffe ent. fprachen, Die fchriftlichen legten Willenserflarungen begunftigt; Die Erforderniffe eines nach Romifchen Recht gultigen Tefta. ments finden fich bier nicht. Wollte ein Geiftlicher aus einer bloß mundlichen legten Willenserflarung einen Unspruch auf Das Bermogen des Berftorbnen fur fich berleiten, fo follte er einen oder zwei Beugen stellen, welche jener beigewohnt batten. Dial. Egb. (Wilk. Conc. I. p. 82). Interrog: Presbyter, Diaconus si possunt testes fieri verborum novissimorum, quae a morientibus fiunt de rebus suis? -Respons. Adfamant etiam secum unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum, ne forte sub praetextu avaritiae propinqui defunctorum his contradicant, quae ab ecclesiastico dicuntur, solo presbytero vel diacono perhibente testimonium.

Ars) vergl. Eichhorn, Deutsche Staats. und Rechtsgeschichte. §. 67-73. 204. 205.

die nicht gerichtlich contrabirte Schuld fonnte wohl immer eidlich abgeleugnet werden 417).

# 6) Im Besondern. §. XLIII. 1. Der Bauf 418).

Der Rauf (ceapung) mußte regelmäßig entweber vor Gericht oder bei beweglichen Sachen wenigstens vor unverdachtigen Zeugen vorgenommen werden 419) (vergl.

fultume. pat poune rihtre is to aleoganne, thonne to gelacstanne. Gif he thonne thaes weddige the him riht fy to gelaestanne and pat aleoge. Sylle mid eadmedum his waepn. and his aehta his freendum to gehealdanne. and beo feowertig nihta on carcerne on Cyninges tune. Prowige paer [wa Bisceop him scrife; etc.

rore] vel ad proditionem Domini, vel ad aliqua injusta auxilia, ut tunc rectius sit ementiri, quam implere. Si autem pacifcatur, quod ei justum est praestandum, et hoc ementiatur, det humiliter arma sua, et possessionem fuam propriam amicls fuis tenendam et fit quadraginta noctes in carcere in Regis aula [et] poeniteat ibi sicuti Episcopus ei imposuerit.

417) Leg. Aethelft. II. App. J. 11. On liftendes Godes naman ne pearf ic N Sceatt ne scylling ne penig ne peniges weorth. ac eall ic him gelaeste pat pat ic him scolde. swa forth swa uncre word gecyd syrmest

waeron:.

In Dei viventis nomine, non debeo N scaettam nec folidam, nec denarium, nec denarii valorem, sed omnia ei praestiti, quae ipsi debebam, eo modo quo verba nostra quam firmissime dicta essent [W. bat bier ben Singular .

418) Bom Laufche, von dem sich in Hist. Ramef. 23. und Hift. Elienf. 1. 13. Beispiele finden, gelten wohl die namlichen Regeln.

419) Leg. Loth. et Eadr. 16.

haebbe him ponne twegen rum emat, habeat libi tunc

Gif Cantwara aenig in Si Cantuariorum quis in Lunden wie feoh gebyege. Londinensi urbe aliquid re-

S. XXXVII.). Beim Berfaufe unbeweglicher Sachen war die Abfaffung einer Urfunde (f. unten S. LVI.)

oppe preo ceorlas to ge. witneffe. oppe Cyninges wic gerefan. gif hit man eft aet pam maen in Caent aetfo. ponne taeme he to wic to Cynges fele, to pam maen þe him sealde. gif he pane wite. and act pam teams gebrengan maege. gif he pat ne maege. gekype panne in wiofode mid his genitena anum. oppe mid Cyninges wie gerefan. Pat he pat feo undeornunga his cupan ceape in wic gebohte, and him man panne his weorp agefe. gif he Fanne pat ne maege gecypan mid rihtre canne, lacte panne an. and le agend to fo:.

#### Leg. Edow. 1.

And ic wille pat gehwyle mon haebbe his geteaman: And nan men ne ceapige butan porte, ac haebbe thoes portgere an genitneffe, oppe opera nngeligenra manna pe man gelyfan maege:.

## Leg. Aethelft. I. 12.

We ewaedon be then pat man naenne ceap ne ceapige brtan porte, ofer XX peninga: ac ceapige paer binnan on thacs portgerefan gewitnysfe, oppe on opres ungeligenes mannes.

duos aut tres viros liberos [W: plebejos] testes, aut Regis urbis Praefectum; fi id postea apud illum in Cantio capiatur, tunc provocet in urbe ad Regis tribnnal ad eum, qui ipsi illud tradidit, si eum noverit, et ad advocationem [[. C. LVIII.; W: ad appellationem] adducere poflit; fi hac non possit, profiteatur tunc cum fuorum testium uno, aut cum Regis urbis Praesecto, quod rem illam fine fraude [W: noxa], quantum ipfe fciverit, in urbe pretio emerit. et ci tunc pretium reddatur; fi antem hoc non poflit profiteri bona conscientia, relinguat rem illam et. proprietarius eam accipiat.

Et volo ut quisque habeat auctorem suum ss. LVIII.] et nemo emat extra portam urbis, sed habeat testimonium Praefecti urbis vel aliorum veracium hominum [W. hat ben Eingusar.] testimonium, quibus credi potest.

Diximus de hoc, quod nemo emptionem faciat extra portam fupra XX denarios, fed emat fub testimonio Praefecti urbis, vel alius veracis hominis, vel deinde fub Praefectorum [#: Prae-

fehr gewöhnlich. Der Ort des Geschäfts und bas Bewerbe der faufenden Personen tonnte indeffen bei Sachen ber erftern Urt jene Beschränkungen entfernen 420).

oppe eft on paera gerefena fecti] testimonio in placito gewitnysse on fologemote:. populi.

Leg. Edg. Suppl. §. 14. (Mote 470.) — Leg. Aethelr. I. 4. - Leg. Cnut. II. 22. - Leg. Edow. Conf. 38. Prohibitum erat etiam in eadem lege, ne quis emeret vivum animal, vel pannum ufatum fine plegiis, et bonis testibus. Si esset opus aureum vel argenteum, unde emptor dubitare possit, non emeret absque aurifabris vel monetariis etc.

420) Leg. Edow. Conf. 39. Cum autem dictum est. quod nullus hominum emeret abeque plegiis animal vivum, clamaverunt machecarii de civitatibus et burgis, quos Angli vocant Fleshmongers, quod unaquaque die oportebat eos animalia viva eniere, occidere et vendere: nam in occisione animalium erat vita eorum. Vociferabantur etiam cives et Eurgenses, et populus pro consuetudinibus suis, eo quod circa S. Martini consueverant animalia in foro mercari sine plegio ad occisiones contra Natale Domini faciendas. - Et laudatum est Regi quatenus consuetudines justas, et sapienter deductas non anferret eis, tamen in foro regio empto mercato fuo cum testibus et cognitione vendentinm. - hierauf begieht fich auch Leg. Aethelr. p. 118. . (Conc. Wanet. \$, 16.)

And nan man hwyther [W: Et nemo occidatur,

ne flea, buton he habbe nist habeat duorum side. twegra trywra manna ge- lium hominum testimonium. witnesse. and he healde III et ipse trium dierum hydam nihtlivde, and heafod and terrae habeat, et boves et Sceapes eall swa: oves etiam.] Wilfins hat feine Ueberfegung wohl felbst ichmerlich ver-

ftanden; Die Bermechelung des w und r ift im Ungelfachfifchen febr leicht, indem beide dem p abulich feben; es ift baber unftreitig fatt hwyther gu lefen hryther, welches .. Dds" bedeutet, und wenn man noch niht von hyde trennt, fo ift jene Stelle fo gu überfegen: Et nemo bovem occidat, nifi habeat duorum fidelium hominum testimonium, et confervet per tres noctes cutem et caput, sic etiam ovis [le. entem et caput b. h. wenn er ein Schaaf schlachtet, soll er es and fo madien), veral. Bront, p. 899.

Innerhalb bestimmter Frist war ber Kaufer berechtigt, wenn er Fehler an der gekauften Sache bemerkte, diese zurückzugeben, es sen denn, daß der Verkaufer beschwören konnte, sie sen seines Wissens zur Zeit der Uebergabe sehlerfrei gewesen 421). Der Verkauf der Unfreien 422) (aber auch der Pferde 423]) ins Ausstand wurde durch Gesehe beschränkt.

dern Germanischen Boltsrechten nur auf drei Lage bestimmt ift. — Leg. Inae. 56.

Gif mon hwylene ceape gebyget and he thome on finde him hwylene unhaelo binnan thrittig nihta. thome weorpe he thone ceap to handa pam fyllende, oppe fiverige pat he him nan facen on nyste tha he hine him sealde:

Leg. Aethelst. II. App. On aelmihtiges Godes

naman nyste ic on tham thingum pe pu ymbe sprecst ful ne facu ne wacne wom to thaere daei tyde the ic hit po sealde. as hit aegper waes ge hal ge claene butan aelcre facue:

422) Leg. Inac. 11.

Gif hwa his agenne leodan bebicge theowne. oppe frigne theah he scyldig sy. ofer sae sende. forgyld hine be his waere. and wip God deoplice bete:.

Si quis rem aliquam emat, et tunc intra triginta noctes aliquid vitiosi in ea repererit, tunc reddat rem illam venditori, vel juret [sc. venditor] se nihil vitii in ea novisse, cum illam ipsi venderet.

0.9

In Dei omnipotentis nomine nesciebam in illa re, de qua loqueris, impuram fraudem, nec vilem maculam, ad illud diei tempus, quo illud tibi vendidi, sed utrumque fuit, tam purum quam mundum absque ulla fraude.

Si quis proprium suum hominem vendiderit [W: Si quis popularem suum emerit] servum, vel liberum, quia ei debet [W: quods criminis reus sit; damit ist aber die Geloschuld

fehr leicht vereinbar. f. Note 347] et trans mare milerit, compenset enm secundum ejus weram et apud Deum sufficienter componat.

vergl. noch Leg. Aethelr. p. 107. (Lib. Const. S. 2.) — Leg. Cnut. II. 3. — Das Berfaufen ber Unfreien ins

## 6. XLIV.

#### 2. Schenfung.

Much Schenkungen murben, wenn fie von einiger Bedeutung maren, gerichtlich vorgenommen, womit bann immer die Ausfertigung einer Arfunde verbunden mar (vergl. S. LVI. und Note 383).

#### 3. Bemahrungsvertrag.

Bei einem Bertrage, wo (wohl ohne einen John) eine Cache einem andern jum Gebrauche anvertraut wurde, haftete ber Empfanger fur jeden feiner Schuld beizumeffenden Schaden 424).

## 4. Vermiethung von Dienften.

Much für den bloßen Zufall mußte ber handwerker einstehen, welchem eine Gade jur Ausbefferung über-

Ausland icheint bei ben Angelfachfen febr gewöhnlich gemefen ju fenn, menigfiens murden im fien Jahrh. Dergleichen Un-freie auf dem Martte ju Rom ausgeboten. Bed. II. 1.

423) Leg. Aethelft. I. 15.

Nan man ne sylle nan Nemo equum ultra mare hors ofer sae. butan he alienet [W: mittat], nis hit gyfan wylle:.

eum donare velit.

## 424) Go wird Leg. Aelfr. 17. von Wilfins erklart:

Gif hwa oprum his unmagum opfaeste. and he
hine on pere faestinge forferie. getrywige hine facdatione moriatur, justificet nesse sepe hine fede. gif fraudem qui illud pascebahwa hwylces teo:.

tur, si quis ipsum alicujus rei criminetur.

Dielleicht hat aber tiefe Stelle einen gang andern Ginn benn bine ift der Acc. des Pronom. Der Bren Perf. im Masculinum; man fonnte unter ummaga einen unermachfenen Rna. ben verfteben, ber ber Pflege eines andern anvertraut morden ist; vergl. Leg. Henr. Pr. 88. Si quis alterius puerum qui vel ei commissis sit ad educandum vel docendum occidat, vel dormiens opprimat, nihilominus reddat, quam fi virum adultum occidiffet.

geben war, es sen denn, daß er das Gegentheil ausdrucklich vorher sich ausbedungen hatte 425).

## §. XLV.

## 5. Dienftvertrag.

Der Dienstvertrag, vermöge bessen eble und andre freie keute in das Dienstgesolge eines Edeln mit dem Versprechen der Treue eintraten (h. IV. XXXII. XXXIII.) wurde, vielleicht schon von jeher 426), eidlich besträftigt 427). Daß Verhältniß war hier ein sehr en-

425) Leg. Aelfr. 19.

Gif sweord hwita opres mannes waepn to feormunge onfo. oppe smip mannes andweore. hi hit gesund begen agysen. swa hit hwaeper heora aer onfenge, buton heora hwaeper aer thingode. Pat he hit angylde healdan ne thorste:

Si machaeropius alterius arma elimanda susceperit, vel faber alicujus opus faciendum, integra ii ambo reddant, sicut illa quisque eorum antea accepit [W: sicut illud, sive illa antea acceperunt], nisi prius pacificantur, quod ad solutionem non teneautur.

426) Mofer, Donabrud. Gefch. Th. 1. Abschn. 1. S. 64.

427) Leg. Aethelst. II. App. S. 1.

On thone thribten be thaes haligdom is fore halig. ic wille beon N hold and getriwe, and eal luftan. that he lufath. and eal ascunian. that he ascunath aefter Godes rihte and aef. ter worold gewy num. and naefre willes ne gewealdes. wordes ne weorces owilit don that him lathre bith. with pam be he me healde fwa ic earnian wille and eall paet laeste paet uncer formael waes. Pa ic to him gebeah and his willan geceas:.

In Domino, coram quo Sanctuarium fanctum eft, volo esse N fidelis et fidus [W: pius et fidelis], et omnia diligere, quae iple · diligit, et omnia fugere, quae iple fugit, juxta jus Dei et juxta statuta mundi, et nunquam vel fponte vel vi [ W. hat blog sponte], verbo vel facto aliquid facere quod ei displicere posfit [ UV: cujus me pigere postit], quatenus mihi tribuat id quod mereri volo, et omne illud praestet, quod pactio nostra fuit, quum ad ipfum deflecterem et voluntatem ejus eligerem.

ges; ber Herr (hlaford: f. Nete 270) mar eben fowohl zum Schuge und zur Vertheidigung feines Dienstmannes (man 428]) verbunden, als dieser sich einer jeden Handlung, die seinem Herrn nachtheilig hatte sepn konnen, zu enthalten hatte 429); auch lag jenem

428) Obiden tas Wort man häufig tie Beteutung von fervus hat (Note 340), so muß man sich toch nicht mit Wilftins verteiren laffen, an allen Stellen wo von dem Berbältnisse eines man zu einem hlaford die Rede ist, das Berhältnis eines Unsteien zu seinem berrn darunter zu versstehen. Wenn auch nicht manche jener Stellen schon auf den ersten Blick verriethen, daß Wilfins Annahme unrichtig sep, so wird dieß doch dadurch unseughar, daß das Wort man in den in die Leges Henrici Primi ausgenommenen Stellen immer durch homo übersest wird, was, wie es die Bergleichung mit mehrern andern Stellen ergiebt, mit homo ligius d. i. Vasall gang gleichtedeutent ift, indeß für die Unfreien die Bezeichnung servus in jenen Gesegen ebenfalls vorstemmt.

429) Leg. deifr. 35.

Eac we cwaedath. Pat won mot mid his hlaforde feahtan orwige, gif mon on thone hlaford feohte:. fwa mot se hlaford mid thy men feohtan:.

Item diximus quod quis pro Domino fuo pugnet impune, fi Dominum quis oppugnet; ita Dominus pro hominibus fuis pugnare debet.

Auf Die in Note 305 angeführten Worte Diefer Stelle folgt ned:

buten wip his hlaford. excipe cum Domino suo, pat we ne lyfap:. id quod non permittimus.

vergl. Leg. Henr. Pr. 82. — et unicuique licet Domino suo sine Wyta (f. XLVII.) subvenire, si quis assaliat eum, et in omnibus legitimis obedire, praeterquam in proditione, surto, murdro, et deinceps similibus quae nullo prorsus ingenio sieri concessa sant, et Legibus infamantur; ad enndem modum Dominus consilio pariter, et auxilio debet et modis omnibus potest sine sorisfactura homini suo, in suis opportunitatibus subvenire etc. — ibid. 3. Unicuique licet se desendere, si quis eum assaliata in omni loco vel negotio excepto contra Dominum, quem tolerandum, non occidendum ingiter ac salubriter frequentamus adventendum.

Die Berpflichtung ob, für seinen herrn vor Bericht auf. jutreten und fur ibn, falls es nothig mar, ben Eid zu leisten (forab) 430).

## S. XLVI.

## 6. Burgichaft.

Von Nebenvertragen findet sich außer dem Pfand. contracte (f. XXXIX.), Die Burgichaft. Der Burge haftete personlich (gist) ober mit feinem Bermogen für benjenigen, für ben er fich im Allgemeinen ober in einem besondern Falle verburgt hatte, wenn derfelbe seinen Verpflichtungen nicht Genuge leistete 431).

b) Forderungen aus unerlaubten Handlungen.

## §. XLVII.

## a) Im Allgemeinen.

Nach dem oben angegebnen Inhalte unfrer Rechts. quellen (§. XVIII.) waren es grade die Forderungen aus unerlaubten Handlungen, welche vor allem Undern einen Plat in jenen fanden. Jeder, der fich eine folche

<sup>430)</sup> Unter diesem forap fonnte sowohl ber Eid bes Rla. gers (S. LIV.) als auch des Beflagten, ebe er jum Ordale schritt (f. LV.) ju verstehen fenn. - Jud. Civ. Lund. App. I. S. 3. (Note 317) - Leg. Cnut. II. 20.

hine. Pat swa sy:. Gif he naebbe. ofga sylf his Spraece, and ne beo aefre aenig forap forgyfen:.

Gif thegen haebbe ge. Si Thanus habeat fide-trywne man to forathe for lem hominem ad praejuramentum pro eo, sit ita; si non habeat, subeat luam rem [ W: iplius fermo procedat], et non sit unquam aliquod praejuramentum remissum.

<sup>431)</sup> Die Burgichaft trat befonders haufig in dem Falle ein, wenn Jemand unter der Bedingung eines funftigen beffern Le. bens, der haft entlaffen murde. Leg. Aelfr. 1. - Leg. Inae. 22. (Mote 310) - Leg. Aethelft. I. 6. (Mote 308) - Jud. Civ. Lund. 1. §. 5. - Leg. Cnut. II. 27. u. f. w.

Handlung zu Schulden kommen ließ, war verpflichtet nicht nur den durch dieselbe verursachten Schaden zu erseßen (ceapgyld)  $^{+32}$ ), sondern auch eine Buße (bote; s. Note 34), die nach den Umständen bis auf das Zwölffache des Werthes des Schadens steigen fonnte 433), an den Berlegten zu erlegen. War ein Unfreier ober Jemand ber im Dienstgefolge eines Ebeln oder des Konigs fand, getodtet worden, fo erhielt ber Dienst . oder Gefolgsherr die f. g. Manbota 433 a). Außerdem war damit noch verbunden die Entrichtung einer Geldsumme (wite, bei den Danen lahflite) an den König oder Nichter 434) für den gebrochnen Frie-den (S. XXIV. Rote 256) und bisweilen auch eine Be-

agilte. and he ofer bifceopes gebod maessige. gilde for tham gebode XX or. and tharto eacan thone gild gebete, the hit aer geworhte:.

And gif hwile preost Et si quis sacerdos delinquat, ac contra episcopi mandatum missam celebret. solvat pro [transgressione] mandati illius XX oras, et adhaec etiam delictum illud compenset, quod antea patravit.

Bergl. Mote 567. — Das Bort lahslite kommt her von lah (lex) und slitan (scindere, rumpere, violare).

<sup>432)</sup> d. i. Kaufgeld. — Leg. Aethelst. I. 3. 19. 21. 24. — Jud. Civ. Lund. 1. §. 5.

<sup>433)</sup> Leg. Aethelb. 1. (Note 613). - vergl. Leg. Inae. 4. - Die Bervielfachung ber Bnge fann nicht febr felten gewesen senn, benn sonft bedurfte es nicht ber so haufigen Ermahnung, daß ber Schade nur einfach erfest werden solle. Leg. Inae. 22. (Mote 310). - Leg. Aelfr. 9. - Die zweisache Buße sindet sich in Leg. Aethelb. 1. 2. 3. 75. 84. 89. — Leg. Inae. 3. 35. — Leg. Aelfr. 5. (Note 439); - Die dreifache in Leg. Aethelb. 9. 29. - Foed. Aelfr. et Guthr. 3.; - Die neunfache in Leg. Aethelb. 4.

<sup>433</sup> a) Sie betrug gewohnlich den zehnten Theil des Wehrgelds. — Leg. Inae. 70. — Foed. Edow. et Guthr. App. §. 5. (Note 306).

<sup>434)</sup> Bei den Beiftlichen fiel Diese an den Bischof. Leg. North. Presb. 3.

lohnung des Denuncianten 435) (meldfeoh). Gravirt murde das Wergehn theils burch den Stand bes Thaters 436) ober des Beleidigien 437), theils burch ben Gegenstand, an dem es vernot murbe 438); eben fo hatte aber auch die Zeit, zu welcher 439), und

435) Leg. Inae. 17. Se pe forstolen flaesc findeth. and gedyrneth. gif he dear he mot mid ape gecypan. pat he hit age:. Se pe hit offpyrap he ah pat meld feoh :.

latam invenerit, et absconderit, si audet, juramento confirmare potest [ W: debet], quod ad iplum proprie pertineat: Qui hoc investigaverit, habeat indicationis pretium.

Oni carnem furtim ab-

Leg. Inac. 28.

Se pe theof gefehp. he Qui furem apprehendit, ah tyn scill. and se Cyning habeat decem solidos et Rex thone theof. etc.

furem illum. etc. Durfte Die delatura in andern Germanifden Rechtsquellen

vielleicht Dieselbe Bedeutnng haben?

436) Man vergleiche 3. B. Leg. Aethelb. 9. (Note 277)

mit ibid. 89.

gebete:.

Leg. Cnut. II. 35.

Gif peow stelep II gelde

And a swa man bip mihtigra. oppe maran hades. swa sceal be deoper for Gode and for woruld unriht gebetan:.

Si fervus furetur duplici compensatione emendet. .

Et semper quo quis sit potentioris vel majoris ordinis, eo magis coram Deo et mundo injustum emendare debet.

437) Bergl. Leg. Aethelb. 9. (Note 436) mit Leg.

Aethelb. 4.

Gif frigman Cyninge stele. IX gylde forgylde:.

Si liber homo a Rege aliquid furetur, novena compensatione emendet.

f. auch Leg. Aethelb. 1. (Rote 613).

438) f. S. XLVIII. Mote 455.

439) Leg. Aelfr. 5.

Sepe stalah on sunnan niht. oppe on geol. oppe on Eastron. oppe on pone halgan punres daege, and

Si quis furetur die dominica, vel festo Nativitatis Christi, vel Paschate, vel festo Ascensionis DoOrt, wo es geschah 44°), auf Erschwerung des Bergehens Einfluß; nicht minder wurde durch dessen Wiesderholung die Strafbarkeit erhöht 441), wie schon überhaupt den östers vor Gericht Belangten und seines Unrechts Ueberführten eine infamia juris traf 442). — Eigentliche Strafen waren den Angelsachsen (mit Ausnahme bei den Unstreien) ursprünglich wohl fremd,

on gang daeges, thara gehwylco we willah fy twybot. fwa on Lencten faeften:.

Leg. Cnut. II. 35.

Nis on acuigne timan unriht alyfed, and theah man feeal freols tidan, and faefien tidan and on freols flowan geornlicoft beorgan:

mini, vel diebus lustrationis, volumus ut eodem modo duplum folvat, ac festo quadragesimae.

Injustum non est ullo tempore permissum, attamen diebus sestis, et in jejuniis, et in locis sanctis diligeutissime ab eo cavendum est.

- 440) Leg. Aethelb. 22. (Note 306).
- 441) Leg. Cunt. II. 27. (Note 444).

(442) Ein solcher wird in den Quellen tyhtbysig (sommt her von tyht d, i. accusatio und bysgian d. i. occupare, also is, qui accusationibus occupatus est.), auch ungetriwa man, incredibilis genannt. s. Leg. Edg. II. 7.—
Leg. Aethelr. I. 1.— ibid. p. 117. (Conc. Wanet. § 6.)— Leg. Cout. II. 20.

And fy aele getriwa man pe tihtbyfig naere, and napor ne burfle ne ath ne ordal innan his hundred anfealdre lade wyrpe:. And ungetriwan men ceofe man anfealdne ap on primhundredum, and thryfealdne ath fwa wide fwa hit to thaere byrig hyre, oppega to tham ordale:.

Et sit quilibet homo credibilis, qui infamia non est notatus, et neque jusjurandum neque ordalium violaverit, in Centuria sua simplici Lada [Note 515] dignus; et incredibili homini eligatur simplex lada in tribus hundredis et triplex juramentum tam late, quam ad oppidum pertinet [IV: jur., quocumque more ad illud oppidum pertinente], vel ad ordalium abeat.

wie dieß bei der Freiheitsstrafe schon das auslandische Wort cearcer 443) andeutet, doch ent= franden sie mit dem Wachfen der foniglichen Macht. Micht nur die eben ermabnte, fondern auch die Strafe der Verstummelung 444) und sogar die Todes-

443) Leg. Aelfr. 1. (Note 416). - Foed. Edow. et Guthr. 3. - Leg. Aethelft. 1. 6. (Note 308).

444) Leg. Inae. 18.

Sypestan sy gefangen. slea mon hand. oppe for of:.

vergl. Leg. Inae. 37. - Leg. Acthelft. I. 14. -

Leg. Cnut. II. 8. - Leg. Aelfr. 25.

Gif theoro man theowne to nydhaemed genyde. gebete mid his eowende:.

ibid. 28.

Gif mon folc laefunge gewyrce. and heo on hine geraef weorpe, mid nanum leohtran binge gebete. bonne him mon accorf tha tungan of. pat hi mon na undeorran weor pe moste ly san. thonne hi mon be thacm were geahtige:.

vergl. Leg. Edg. II. 4. - Leg. Cnut. II. 15. -

Leg. Cnut. II. 27.

And aet tham oprum cyrre. ne sy thaer nan oper bot. gif he full wurfe. buton pat man ceorfe him tha handa of. oppa pa fet. oppe aegper be tham the fee daed fy:. And gif hit thonne git mare wurc geworht harbbe, thoune do man ut his eagan, and ceorfan of his nofn. and his earan, and pa ufe-

Cyrlisc mon gif he oft Homo liber si saepe sit betogen waere, gif he aet [sc. furti] accusatus et tandem deprehensus sit, manus aut pes ei amputetur.

> Si servus servam ad stuprum coegerit, compenset hoc virga sui virili.

Si quis publicum mendacium confingat, et hoc in eo fixum lit [W: et ille in eo firmetur], nulla leviori [W: levi] re boc emendet, quam [quod] lingua ei excidatur, nec minori pretio redimi liceat. quam [quod] fecundum weram censeatur.

Et secunda vice swenn ein tyhtbysig man abermals belangt wird non fit ibi alia compensatio, si impurus fieret [fc. in ordalio], nisi ut manus ei amputentur vel pedes, vel utraque fecundum id, quod factum est. Et si tunc adhuc majora facinora patraverit, tune oculi ejus ernantur, et abscindatur nasus ipsius

ftrafe 445) findet fich in den ipatern Gefegen auch bei Breien nicht felten. Jeder in deffen Schuß ober Buegidaft fich ber Berbredier befant, mußte fich, wenn Dieser entfommen mar, eidlich von bem Berdachte reinigen, ibm in irgent einer Rudficht Dabei behulflich gemejen ju fenn: fonnte er bieg nicht, fo mußte er ben von jenem angerichteten Schaben erfegen (vergl. 6. XXXI. vorzüglich Note 304).

## §. XLVIII.

e Im Befondern. 1. Mord und Tobiciag 446).

Coon an einem Rinde im Mutterleibe konnte ein Mord begangen merben; er murde mit ber Balite des

ran lippan. of pe hine ket- et labium superius, vel tian. etc.

capilli cum ipfa capitis pelle detrahantur, etc.

ibid. II. 50. and haebte se riht wer Et hab-at [beim Chebrude] eall pat heo ahte, and heo verue u aritus omnia quae ge tha earan:.

tholige degher ge nofu, illa puffidebat, et persat ea utrumque, tam nasum, quam aures.

445) Wer nach ber urfprangliden Germanifden Berfaf. fung burch bie Ausidhegung aus ber Gefommtburgitaft (h. XXXI. a. E.) ju einem utlah und Reinte bes Bolis geworben mar, murbe jest auch ju einem geinbe bes Renigs (gefah wip pone Cyning, and up ealle his frynde d. i. inimicus Regis et omnium ejus amicorum. Leg. Edm. 11. 1. - Polige ura enira frecudscipe, perdet nostrum omnium amicitism. Leg. dethelj?. I. 26. vergl. oben More 256. 3150 und ba mar ber liebergang gur eigentlichen Tedesfirafe nicht mehr fcmer. f. noch: Leg. Inae. 12. - Leg. Aethelft. I. 4. If in Bergleich mit Leg. Cnut. II. 54. mohl vom freien Dienstmanne, und nicht von einem Unfreien zu verfieben.). — ibid. I. 6-Leg. Aethelr. p. 111. (Lib. Conft. S. 18.). - Leg. Cnut. II. 56.

446) Leg. Aethelb. 5. 6. 7. 13. 20-23. 25-27. 31. 85. — Leg. Inae. 21. 34. 71. 74. — Leg. Aelfr. 21.

Wehrgeldes gefühnt, das dem Kinde nach der Geburt vermöge seiner Abkunft zugestanden haben wurde 447). Verübten mehrere gemeinsam einen Mord, so brauchten sie nur gemeinschaftlich das Wehrgeld zu zahlen 448).

26. — Leg. Aethelst. I. 6. — Jud. Civ. Lund. 1. §. 9. — Leg. Edm. I. 3. II. 1. — Leg. Aethelr. II. 5. — Leg. Cnut. II. 36. 53. 61.

447) Leg. Aelfr. 9.

Gif hwa wif mid bearn offlea, thonne pat bearn in hire fy, forgylde thone wif mon fullan gylde, and pat bearn be thaes faedren cnosles were healfan gylde:.

448) Leg. Inac. 34.

Sepe on thacee fore waere thact mon man offloge getrywie hine thacs flaeges and pa fore gebete be thace offlagenan wergylde:. Gif his wergylde fy twa hund feill. gebete mid fiftig feill:. And tha ylean riht do man be pam deorborenan:.

Leg. Aelfr. 26.

Gif man twyhindne man unsinnigne mid hlope ofslea. gylde se thaes slaege andetta sy. were and wite. and aele man the on sipe waere. gesylle thrittig scill. to hlop bot:. Gif hit sy syxhynde man. aele to hlopbot gesylle syxtig scill and se slaga were. and wite:. Gif he sy twelfhynde man. aele heora hund twelftig scill. agyse. and se slaga were and wite:. Gif hloth this gedo. and est ofswerian wille, teo hi ealle.

Si quis mulierem gravidam interficit, quum infans in ea fit, compensetur mulier plena compensatione, et infans secundum paternae prolis weram dimidio.

Si quis in tali collegio fuerit, ubi homo occilus est, justificet se de illa caede, et collegium compenset secundum occisi werigeldum. Si werigildum ejus sit ducentorum sol. compenset quinquaginta solidis. Et idem jus siat de illustri familia nato.

Si quis hominem ducentorumfolidorum innocentem cum turma [f. Leg. Inae. 12. Mete 456] interficit, folvat qui homicidium hoc confel. lus est, weram et mulctam, et quisque qui ex ea parte fuerat, folvat XXX folidos pro turmae compensatione. Si fit fexcentorum folid. homo, quisque pro compensatione turmae solvat sexaginta solidos, et interfector weram et mulctam. Si sit mille ducentorum folid. homo, quieque eo-

- 2. Verwundungen 449),
- 3. Brand 450).
- 4. Gewalt 451).
- 5. Raub 452).
- 6. Diebstahl 453).

Wer einen Dieb auf handhafter That (aet haebbendre handa) ober auf ber Flucht ertappte, konnte-

and thome ealle forgylden thone wer gemaenum handum, and ealle anwite swa to thaem were to belimpe:.

rum centum viginti folidos det et interfector veram et mulctam. Si turma hoc fecerit et [W: schieht hier quilibet ein] deinde jura-

mento negare voluerit, accusentur illi omnes et tunc omnes solvant weram communiter et omnes simplicem

mulctam, sicuti ad weram pertinet.

Diese beiden Stellen werden in Leg: Henr. Pr. 87. mit Lex. Sal. 41. 45. in Berbindung gebracht: Si cohore aliquem occidat, et non sciatur quis nominatim hoc secrit, accusentur quotquot ibi esse constiterit, et communiter Weram occis conjectent, et Wytam et Manbotam, qualis Werae pertinedit. Qui in Collegio vel Societate sucrit, ubi aliquis occidatur, acquietet se quod eum non percussit, et ita quartam partem compositionis ejus solvat, sive plures, sive panciores plagas, vel quotcunque vel qualescunque habeat vitae retractione, vel mortis simplicitate discretas. Si quis in Conventiculo aliquo convivii, vel potationis, vel hujusmodi sucrit occisus, defendat se, vel emendet quibus sucrit imputatum: secundum Legem Salicam etc. (es solgt wortsich Cap. 44. worüber vergs. Rogge, Gerichtswesen der Germanen. §, 12.)

449) Leg. Aethelb. 33-71. - Leg. Aelfr. 40.

hang: Be blaeferum b. i. de incendiariis.) — Leg.

Cnut. II. 61.

<sup>451</sup>) Leg. Aethelb. 18. — Leg. Loth. et Eadr. 13. 14. — Leg. Inac. 6. — Leg. Aelfr. 7. 15. 34. 35. — Leg. Aethelr. p. 110. p. 111. (Lib. Conft. §. 44. 45. 47.)

452) Leg. Aethelb. 19. 20. 88. - Leg. Inac. 10. 12.

14 - 18.

<sup>453</sup>) Leg. Aethelb. 4. 9. 29. 89. — Leg. Loth. et Eadr. 5. — Leg. Inac. 7. 16. 17. 18. 24. 28. 35. 37. ihn ungestraft erschlagen 454). Vor der Zeit König Aelfreds waren einzelne Urten des Diebstahls ausgezieichnet 455). Betrug die Zahl derjenigen, die sich zu einer Entwendung gemeinsam verbunden hatten, nicht über sieben, so wurde das Vergehn auch nur als Diebsstahl angesehn, hingegen als Nauh, wenn acht dis fünf und dreißig in eine solche Verbindung getreten waren; stieg die Zahl der Betheiligten noch höher, so wurde die Vereinigung für aufrührerisch gehalten 456).

43. 46-48. 57. — Leg. Aelfr. 5. 6. — Leg. Edow. 6. — Leg. Aethelfi. I. 1. 3. 7. 11. 17. — iud. Civ. Lund. 1. §. 1. §. 6; 6. §. 4; 9; 12. §. 1. [q. — Leg. Edg. II. 7. — Leg. Cnut. II. 23. 61.

454) Leg. Wihtr. 26.

Gif man frigne man aet haebbendre handa gefo. ponne wealde fe Cyning threowa anes. oththe hine man ewelle. oppe ofer sae selle. oppe hine his wergelde alese:

Leg. Inae. 16.

Se pe peof offlihp. Se mot gecypan mid ape pat he hine Synnigne offlege. and nalles tha gegyldan:.

Geo waes gold theofe. and fiodpeof. and beopeof and manig with maran thonne opru. nu fynd ealle gelice butan mantheof. hund twelftig scill:.

Theofas we hatab ob feofou men, from feofon Si quis liberum hominem manu furtum tenentem comprehenderit, tunc Rex potestatem habet [sc. eligendi] de tribus unum, vel ille interficiatur, vel trans mare vendatur vel werigeldo solvatur.

Si quis furem occiderit, debet jurejurando confirmare, quod ipfum renm occiderit, non vero congildones [fc. jurent occifum innocentem fuisse; vergl. Leg. Inae. 21; W: occiderit, et non folvat].

Olim erat fur auri, et fur equae, et fur apum et multae mulctae majores quam aliae, nunc omnes funt aequales, excepto fure hominis, centum viginti folidorum.

Fures adhuc appellamus [focietatem] feptem homi-

Dem Diebe gleichgeachtet wurde sowohl der Diebs. hehler 457), als auch der, welcher in einem Walde Baume verbrannte 458).

- 7. Aufnahme fremder Leibeignen 459),
- 8. Injurien 460).
- 9. fleischliche Verbrechen 461).
- 10. Verlaffen des Beers 462),
- 11. Meineid 463).

#### ♦. XLIX.

c) Forderungen aus gesetzlicher Vorschrift,

Bierher gehort 1) die Forderung auf Erfag des

hlop op fif and prittig.
and fippan bith here:.

ibid. 15.

Se pe hereteama betogen fy. he hine be his wergyld alyse, oppe be his were geswiene:.

neget [W: vel pro capitis mittatur.].

457) Leg. Inac. 46. 458) Leg. Inac. 43.

Donne mon beam on wuda forbaerne, and wyrp
yppe on ponne the hit
dyde, gylde he fulwite,
and gefylle fyxtig feill;.
For pam pe fyr bip theof:.
Gif mon afylle on wuda
wel manega treowa, and
wyrp eft undyrne, forgyld
threo treowa, aele mid
prittig feill:. Ne thearf
he ma gyldan, waere heora
fwa feola fwa heora waere:.
For pan feo eax bip melda
nallaes peof:.

num; a septem usque ad XXXV turmam, et deinde est [praedatorum] exercitus.

Si quis accusetur quod exercitum [praedatorum] conduxerit, ille hoc per werigeldum suum redimat, vel secundum weram suam sui aestimatione id ipsi re-

Si quis arbores in filva comburerit, et manifestum fiat quis illud fecerit, compenfet plenam' mulctam et solvat sexaginta solidos, quia ignis fur est. Si quis in filva fatis multas arbores caederit, et manifestum fiat postea, compenset tres arberes, unamquamque triginta folidis; neque plures compensare debet, quotquot earum etiam fuerint. Nam lecuris est potius dolator quam fur [IV: fonane potius est quam fur.].

Schadens, den fremde Thiere verursacht haben, gegen ben Eigenthumer berselben 464). 2) Das Recht der Frau aus dem Vermogen des Mannes auf den Fall des Todes desselben einen Unterhalt zu fordern 465).

## V. Gerichtliches Berfahren 466).

L.

#### a. Urtheiler.

Nicht die königlichen Beamten (S. XXIV.), welchen Namen sie auch führen mögen, waren es, welche in den aus den kleinern oder größern Gemeinden bestehenden Volksgerichten (S. IV. XXIV. LI.) das Urtheil fanden; ihnen lag vielmehr nur die Vollstreckung des gestundnen Urtheils ob. Jenes geschah nach Verschiedensheit der Gerichte entweder von der ganzen Gemeinde selbst oder von einzelnen aus derselben gewählten Mitzgliedern. Alle Rechtsstreitigkeiten nämlich, die ihrer Natur nach nur die Vewohner einer einzelnen Zehnte angingen, also auch die Markfrevel (vergl. S. XXV.), gehörten vor das Gericht die ser Zehnte, welches un-

<sup>459)</sup> Leg. Edow. 10. — Leg. Aethelst. 1, 22; II. 1. — Leg. Cnut. II. 25. — Bromt. p. 828 (vergl. Note 220.) p. 848. IV. p. 859. III.

<sup>460)</sup> Leg. Loth. et Eadr. 11.

<sup>461)</sup> Mamentlich Schwächung, Mothzucht, Chebruch und Incest. Leg. Wihtr. §. 3-7. Leg. Aethelb: 32. (Mote 371) 84. — Leg. Inae. 27. — Leg. Aelfr. 8. 10. 11. — Foed. Edow. et Guthr. 4. — Leg. Edm. I. 4. — Leg. Aethelr. p. 122. (Conc. Aenham. §. 41.) — Leg. Cnut. II. 50-52.

<sup>462)</sup> f. §. XXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>463</sup>) Leg. Aethelft. I. 25. — Leg. Edm. I. 6. — Leg. Cnut. II. 33.

<sup>464)</sup> Leg. Inac. 40. 42. - Leg. Aelfr. 23. 24.

<sup>465)</sup> Leg. Edm. d. Sponf. 4. (Note 402).

<sup>40%)</sup> Gichorn, Deutsche Staats, und Rechte. geschichte. J. 74-81.

ter bem Boritse des Zehnthauptes gehalten murde. Jeder Markgenoffe mar wegen des geringen Umfanges des Bezirks fähig über den Thatbestand jeder vorkommenden Sache genügend die Bahrheit zu bezeugen, und (wozu er ohnehin als freier Mann befugt war, h. XXXIII.), das Urtheil zu sinden 467). Diese beiden Besugnisse konnten aber nicht immer ungetrennt sepn bei den Gerichten der größern Bezirke (h. LI.). Jeder freie Einwehner besaß hier zwar die Fähigkeit das Urtheil bei dem vorliegenden Rechtsfalle zu sinden, aber vermochte nicht immer auch über den Thatbestand dese selben Auskunft zu geben. Diesenigen, die hiezu im Stande waren, thaten es entweder von selbst 468) oder, nachdem sie von den Partheien oder dem Richter, aufgesordert worden waren 469), indeß andre Freie (ur-

469) Hist. Eliens. I. 45. Contigit igitur quodem tempore, quod magna concio erat statuta apud Witlesford

<sup>467)</sup> Leg. Edow. Conf. 32. Der Unfang vieser Stelle findet sich in Note 304; vann heißt es: Isti inter villas et vicinos causas tractabant, et secundum forissacturas emendationes capiebant, et concordationes faciebant, videlicet, de pascuis, pratis, messibus, et de litigiationibus inter vicinos, et innumerabilibus hujusmodi de certationibus quae humanam fragilitatem insessant, et eam incessanter oppugnant. Cum autem causae majores erumpebant, referebantur ad superiores corum justitiarios quos supradicti sapientes super eos constituerant, scilicet super decem decanos, quos possumus dicere centuriones, vel centenarios, eo quod super centum friborgos judicabant.

<sup>\*\*\*</sup> Hist. Eliens I. 14. 3mar ist in vieser Stelle nicht von einem schon erhobnen Rechtsstreite die Rede, allein sie beweiset doch, wie Jeder der über eine vor Gericht vorkommende Sache besser unterrichtet zu senn glaubte, als die handelnden Personen, sich darüber öffentlich außern durste. Bei einer Besisesübertragung eines Stud Landes tritt hier quidam de altantibus auf und behauptet, dasselbe sen burchaus nicht so groß, wie der Uebertragende es angegeben habe; dadurch wird dann auch das Geschäfft unterbrochen und von beiden Theilen gemeinsam eine Messung des Grundstücks vorgenommen.

sprünglich wohl für den jedesmaligen vorliegenden Fall), aus der Gemeinde erwählt (gecorene to gewitnesse), das Urtheil fanden. Diese leisteten, wenn sie zum ersten Male in dieser Eigenschaft auftraten, einen Sid daß sie nach bestem Wissen und Gewissen das Urtheil sprechen wollten 47°); konnten sie bei diesem nicht einig

et convenerunt illuc Aegelwinus Alderman et fratres sui. -Assidentibus itaque cunctis, surrexit Wensius, Wifrici cognatus, et fecit calumniam super terram de Suafham, dixitque se et cognatos suos injuste carere illa terra, quandoquidem pro ea nil habuissent, videlicet nec terram, nec terrae pretium. Audita igitur hac calumnia, interrogavit Aegelwinus Alderman, fi aliquis effet ibi in populo qui sciret quomodo Wistanus illam terram adeptus effet? Respondens ad haec Alfricus de Wicham, dixit quod Wlstanus emerat eandem terram, scilicet. duas Hydas in Suasham, a praedicto Wensio pro VIII libris. Et ut credibile quod dixerat haberetur, VIII hundretas, quae funt in australi parte Grantebrycge traxit in testimonium. Dixit etiam quod Wlstanus dederat Wensio illas VIII libras, per duas vices, extremam tamen partem pecuniae et extremum denarium misit ei per Leofwinum Aedulfi filium, qui dedit illi pecuniam in una cyrotheca involutam coram VIII Hundretis, in quibus praedicta terra sorte jacebat. His ergo auditis Statuerunt etc.

470) Leg. Edg. Suppl. §. 12.

To aelcere byrig XXXIII In quavis urbe fint XXXIII fyn gecorene to gewitnesse, electi ad testimonium.

§. 13. To fmalum burgum, and to aelcum hundrode XII. buton ge ma uyllan:.

§. 14. And aele mon mid heora gewytnyssa bigege and sylle aele peora ceopa pe he biegege oththe sylle aper. oththe burge. oththe waepentace, and heora aele ponne hine man aerest to wytnesse gecysth. Sylle pone ath pat he naesre ne sor

In parvis oppidis et in quavis hundreda XII, niù plures velint.

Et quieque cum corum testimonio [IV; cum suo testimonio] emat et vendat omnem mercaturam, quam emat vel vendat, sive in urbe sive in wapentachio, et quivis corum, qui primum ad testimonium electus sit, juramentum praestet,

werden, so scheint es genigt zu haben, wenn zwei Drittheil der Urtheiler fich fur eine Meinung entschied 471).

fco. ne for lufe. ne for ege. ne aet ace nanes para pinga pe he to gewytneffe waes and nan other binge on gewytnesse ne cythe. butan pat an pat he geseah oththe gehyrde, and swa geaethedra manna syn on aelcum ceape twegen oththe pry to gewitny //e. etc.

quod vidit, vel audivit; et in qualibet emptione duo vel tres tali modo juratorum hominum adfint in testimonio [IV: et ita in q. empt. duo vel tres jurati hominis adf. in test.

Leg. Aethelft. Il. 1.

- And nemne man on ylces gerefan manunge swa fela manna swa man wite. pat ungeligne syn. pat hi beon to gewitnesse gehwylcre spraece: And syn heora apas ungeligenra manna be thates fees wyrpe butan cyre:.

- And hat man haebbe gemot on aelcum waepentace, and gan ut pa ylde stan XII pegnas and se gerefa mid. and swerian on pam haligdome pe heom man on hand fylle. Pat hig nellan naenne facleafan man for cegean. ne naenne facne forhelan: etc.

quod nunquam, nec pro pecunia, nec ex amore, nec ex timore, nullam earum causarum neget, apud quas in testimonio fuerit et nihil aliud in testimonio dicat [ W: nec ex timore. et ullius alicujus rei causa cujus testis esse possit, nihil aliud in testimonio dicat], quam illud unicum

- Et nominentur in cujusque Praefecti ditione tot homines, quot nofcuntur esse credibiles, ut sint in testimonio cujuslibet litis. Et fint juramenta eorum [juramenta] credibilium hominum fecundum pecu. niae valorem absque electione.

Leg. Aethelr. p. 117. (Conc. Wanet. §. 6).

- Et ut habeantur Placita in quovis Wapentachio, et exeant feniores XII Thani et Praesectus cum eis, et jurent super Sanctuarium, quod eis in manus detur, quod nolint ullum innocentem condemnare [W: accufare], nec aliquam caufam [W: nec aliquem noxium] celare. etc.

471) Leg. Aethelr. p. 118. (Conc. Wanet. §. 22.) And gif hine man bid him befare, been hig begen

Et li quis illum cum eo Toen flymun mit bem, der ibn Die Zahl bieser Personen bei jedem der größern Gerichte betrug zwölf (Nicte 470), oder wenigstens öfters <sup>472</sup>), ein Mehrfaches von zwölf <sup>473</sup>); zu allen erheblichen Rechtsgeschäften war es nothig zwei oder drei von ihnen als Zeugen hinzuzuziehn <sup>474</sup>).

#### LI.

#### b. Die Polfsgerichte.

1. Zehntgerichte. (§. L.)

2. Das Gericht jeder Hunderte (hundredesgemot) mar competent sewohl für Civil: als auch Eriminalsachen, sebald sich dieselben auf das Interesse bieser Bunderte beschrankten 477). Es versammelte

anes rihtes weorpe, and pat dom slande par pegenas sam-maele beon, gif hig sacan, slande paet hig VIII secgath:

beherbergt hat] inveniet \*) [ IV: circumdet], fint ambo eodem jure digni, et illud judicium obtineat ubi Thani concordes funt; 6 contendunt, obtineat uti VIII eorum dicunt.

- 472) Bielleicht durfte auch in Leg. Edg. Suppl. §. 12. statt XXXIII zu lesen senn XXXVI.
- 473) Hist. Eliens. I. 13. Aluricus igitur eandem terram Brihtnodo Abbati liberavit in manu, primum coram XXIV Judicibus in praedicto loco, deinde etiam fecit smiliter coram testibus legalibus, Aedrico etc. ibid. I. 34. Tandem veniens Aegelwinus Alderman ad Grantebrucge habuit ibi grande placitum civium et Hundretanorum coram XXIV judicibus, subtus Therningeseld prope Maideneburge.
  - 474) Leg. Edg. Suppl. S. 14. (Note 470).
- 477) Das Lestere folgt aus bem bei ben Angelsachfen herrschenden Systeme ber Territorialrechte und es mare boch auch bochst auffallend, baß wir, wenn bie Eriminalsachen etwa nur vor bas Shiregericht gehört hatten, von einer solchen Unterscheidung burchaus feine Nachricht haben. Bromt.

<sup>\*)</sup> befaran heift eigentlich; obire, peragrare und femmt nur an sehr menigen Stellen vor; vielleicht in bier ju lefen befange, (f. Leg. Aethelft, U. App. §. 2. Rote 506).

sich dieß Gericht alle Monate ohne weitere ausdrückliche Berufung 478), haufig aber in Folge einer folchen,

p. 847. VII. (Leg. Adelst.) In hundredo ficut in omni publico volumus, ut rectum et jus publicum judicetur in omni caufa et adterminetur quando hoc impleatur. -Wenn man die in Note 478 angeführten Stellen mit einan. ber vergleicht, so ergiebt sich, baß unter gerefa schlecht. hin entweder nur der hundredescalder (so auch in Leg. Aethelr. p. 117. [Conc. Wanet. J. 6. oben Dote 470] und in vielen andern Stellen) oder doch nicht ausschließ. lich der sciregerefa zu verstehen sen und der gerefa komme gar oft vor, wo von einer Eriminasjurisdiction die Rede ift. Dazu fommt noch, daß grade in den Gerichten der Bunder. ten am häufigsten die Ordalien vorgenommen wurden (Leg. Aethelr. 1. 1. Leg. Cnut. II. 20. f. Note 442); auch versammelte fich das Gericht ber Graffchaft zu felten, daß man beffen Entscheidung bei Criminalfachen hatte abwarten follen und wenn diefe nicht gang befonders erheblich waren, ware zu jener Beit eine außerordentliche Bernfung beffelben wohl zu weitläuftig gewesen. — vergl. auch Leg. Cunt. II. 16. (Note 495). — Siehe meine Differtation; Do Anglo - Saxonum ro judiciaria. J. 7.

10 Leg. Edow. 11.

Ic wille pat aele gerefa Volo ut quisque Praehaebbe a gemot ymbe feo- fectus habeat placitum femwer wucan:

per post quatuor hebdomades.

Leg. Henr. Pr. 7. Debet antem Scyresmot bis, Hundreda vel Wapentachia duodecies in anno congregari et septem diebus ante summoniri nisi publicum commodum vel dominica Regis necessitas terminum praeveniat (Wortlich basselbe sagt Leg. Edow. Conf. 35. p. 205. i. f.); et si aliquid in Hundredis agendorum penuria judicum vel casu aliquo transferendum sit in duas vel tres vel amplius Hundredas, respectetur justo fine claudendum, et si quisquam violenta destitutione vel detentione, in hundredis vel congruis agendorum locis causam ita turbaverit, ut ad Comitatus audientiam pertrahatur, perdat eam; et de caetero componat, sicut rectum sit. - ibid. 51. Debent autem ut dictum est ad fingulos menses i, per annum duodecies congregari Hundreda. Comitatus bis, si non amplius opus eis, et summoneatur Comitatus septem dies antea.

auch außer jener Zeit 479). Allgemein genoffen bie jum Gericht sich begebenden Personen einen besondern

Frieden 480).

3. Halbjährlich 481) versammelte sich regelmäßig bas Gericht ber Shire 482) bei welchem außer dem sciregerefa auch der Bischof und der Alberman, zu deren Bezirk die Grafschaft gehörte, gegenwärtig waren 483). Hier wurden Rechts = Streitigkeiten und

And ic wille pat aelc man fy grypes wyrpe to gemote. and fram gemote. buton he fy aebere peof:.

481) Leg. Edg. 11. 5.

and haebbe mon priwa on gear burhgemote, and twa scirgemot: and thaer bee on thaer scire gemote Biscoop, and se Ealdorman, and paer aegper taecan ge Godes rihte, ge woruld rihte:

Et volo ut quisque homo fit pace dignus ad placitum et de placito [veniens] nifi manifestus sur sit.

Et habeatur ter in anno Placitum in urbe, et bis Placitum scirae. [In Leg. Cout. II. 17., wo sich die selben Worte sinden, wird hingugesigt: buton hit ofter sy d. h. niss saepius st.]. Et sit in Placito scyrae Episcopus et Aldermannus, et uterque corum doceat et jus divinum et jus mundanum.

Leg. Edow. Conf. 35. p. 205. Ita vero bis folkemote celebrari debet per annum per universos comitatus, et provincias et patrias universas totius regni praedicti, pro pace, et stabilitate, et confirmatione regni, ut praedictum es, super plenam witam. — Bergs. Note 478.

482) Beispiele in Hist. Eliens. I. 10. 13. 35. 45.

483) Hickesii Diff. epist. p. 2.

Her swutelath on thissum gewrite bat an scirgemot fact act Acgelnothessland be Counted and Acthelstan b. and Ranig Ealdorman—

Hic patet in hoc scripto, scirae placitum quondam suisse Aegelnothesstani, Cnuti Regis diebus. Ibi crat Aethelstanus Episcopus et Ranig Aldermannus, — et

<sup>479)</sup> Bahlreiche Beispiele finden sich in Hist. Ramef. und Hist. Elienf.

Geschäffte unter ben Mitgliedern verschiedner Hunberten verhandelt und solche Sachen entschieden, welche
troß mehrmaligen Versuchs in dem Gerichte der Hunberte nicht zu Ende gebracht worden waren 484). Auch das Shiregericht konnte zu außererdentlichen Zeiten zusammenberufen werden 485), häufiger indessen war es, daß der Alberman (g. XXIV) einzelne Hunderten, hauptsächlich diesenigen, die bei der vorliegenden Sache interessitit waren, berief, namentich dann, wenn Ländereien, die zu verschiednen Hunderten gehörten, zusammen übertragen werden sollten 480).

4. Den einzelnen ober mehrfachen Gerichten ber Sunderten famen die Gerichte in ben Stadten

and paer waes Bryning Bryning scirae l'raesectus — fcir-geresa — and ealle et omnes Thani de Here-pa pegnas on Heresord fordensi scira. scire:.

<sup>484)</sup> Leg. Cnut. II. 18. (Note 305). — Leg. Henr. Pr. 7. (Note 486).

<sup>485)</sup> Leg. Cnut. II. 17. (Mete 481). — Leg. Henr. Pr. 7. (Mete 480.) — Leg. Edow. Conf. 35. Ruf die Werte dieser Etelle in Mete 258. a. felgt: Cum aliquid vero inopinatum, vel dubium, vel malum, contra regnum, vel contra coronam Domini Legis, forte in Ballivis suis subito emerserit, debet statim pulsatis campanis quod Anglice vocant motbel convocare omnes, et universos, quod Anglice dicunt foice de i. e. vocatio et convocatio populorum, et gentium omnium, quia ibi omnes convenire debent etc.

Aegelwinus cognomento Alderman, ac Primates Northamtunensis provinciae, nec non Orientalium Anglorum Proceres, Placitum habuerunt apud Walmesford in octo Hundretis. — ibid. I. 27. Diu antequam Aedelwoldus Episcopus apud Ely Monachos coadunasset venit Wistanus de Dalham, et cum eo Barones quamplurimi illuc, ibique collectis duobus Hundretis versus aquilonem, ad ostium monasterii, placitum habuit; — ibid. I. 45. — coram VIII Hundretis, in quibus praedicta terra sorte jacebat (s. Mose 469).

(burhgemote), nach dem Umfange biefer, gleich 487). Cie murben breimal jahrlich 488) unter bem Borfige cines foniglichen Beamten gehalten, welcher wic-480), port- 490), ober burh - gerefa 491) genannt wird 492).

5. Auch ber Ronig, als oberfter Richter in feinem Reiche, sprach mit seinen witan (S. XXII.) Recht 403). Mur wer schon bei einem andern Gerichte geflagt hatte, aber, namentlich burch bie Schuld ber Rich-ter 404), nicht zu feinem Rechte gelangt mar, follte

492) Dem Range nach scheinen die Grafen in den funf feit dem gehnten Jahrh. von den Danen bewohnten Merciichen Stadten (Mote 146), den Aldermans gleichzusteben, wenigstens wird der Bruch des von ihnen gebotnen Friedens auf gleiche Weise gebußt. Leg. Acthelr. p. 117. (Conc. Wanet. § 1.; f. d. Anfang der Stelle in Mote 256).

— and hat grip hat so Et ea pax quam Alder-

Ealdormann and Cinges mannus [W: Senator] et Geresa ou sis burga ge- Regis Praesectus in quin-pinetha sylle. Lete man pat que-urbium judiciis [W: mid XII hund :.

§. 2. And pat grith pat man Sylleth on burga pinthe, bete man pat mid V1 hundum:.

in quinque urbibus honoratis] dat, emendetur per XII hundredas [Note 256]. Et ea pax quae in urbis judicio datur [W: quae datur in urbe honorata], emendetur per VI hundredas.

493) Hist. Eliens. I. 35. — XXV vero librae quae restabant, datae sunt ei postea coram Rege Aedgaro et sapientibus fnis. f. Mote 495.

494) Der Richter wurde fur Nachläffigfeit und Ungerech. tigfeit mit Gelobufen oder durch Absehung vom Umte bestraft. Leg. Inae. 8. 36. - Leg. Aethelst. 1. 26.; II. 1. - Jud. Civ. Lund. 11. - Leg. Edg. Suppl. §. 20. -

<sup>487)</sup> Leg. Edg. Suppl. §. 12. 13. (Note 470) vergl. Note 472.

<sup>438)</sup> Leg. Edg. II. 5. - Leg. Cnut. II. 17. (Note 483).

<sup>489)</sup> Leg. Loth. et Eadr. 16. (Note 419).

<sup>490)</sup> Leg. Edow. 1. (Note 419).

<sup>491)</sup> Aelfrici Gloff. 6.

fich an Den Konig wenden burfen. Diesem frand ferner bas Recht zu, die Reichsacht über ben Verbrecher auszusprechen, aber auch sie wieder aufzuheben (Diote 256), wie er überhaupt ein Begnadigungrecht aus. übte 406).

Leg. Aethelr. I. 5. - Ein Beispiel in Flor. Wig. ann. 1006.: Rex Aethelredus Wulfgeatum Leovici filium, quem pene plus omnibus dilexerat, propter injusta judicia, et superba quae gesserat opera, possessionibus, omnique honore privavit.

# 495) Leg. Aethelft. II. 3.

And se the thone Cyng gesece. aer he him rihtes pone, den zu Cyng gehörigen bidde. swa oft swa him Uccus. d. Artifels, mit ponne, to gebyrige. gylde pat ylce und übersest durch tunc, woe wite. pat se oper sceolde. gif he him rihtes wyrnde:.

Et is qui [ W. vermechfelt frubern in Berbindung bringt, mit welchem berfelbe aber in

gar feinem Busammenhange fieht.], Regem requirat, antequam fibi jus postulet, quoties ad eum [IV: ad hoc] pertinet, folvat eandem [W: quamlibet] mulctam, quam alter debueret, si ei jus denegaret.

Leg. Cnut. II. 16.

And ne gesece nan man pone Cyning. buton he ne mote beon nanes rihtes wyrbe innan his hundrede:. And sece man hundredes gemote be wite, eall swa hit riht is to seacan:.

Ne quis requirat Regem, nisi intra Centuriam suam nullo jure dignus esse possit [o. b. fein Recht erlangen fann; W: nullo jure dignus habeatur.]; et requiratur Centuriae placitum pro mulcta [bei Strafe], in omnibus rebus prouti justum est requirendum.

vergl. Leg. Edg. II. 3. - Leg. delfr. 38.

496) Leg. Edg. II. 2.

Gif pat riht to hefig Jy. Sece Syppan tha lihting to thacm Cyng:.

Si jus nimis severum, quaeratur alleviatio lit, apud Regem.

# 176 S. LII. VI. Rechtsinftem. B. Privatrecht.

- c. Berfahren.
- A. Berfahren in Friedensbruchfaden.

LII.

a) Mußergerichtliches Derfabren.

Bei allen grobern Friedensbruchen fand dem Berletten bas Recht ju, ftatt ber Klage gegen feinen Beleidiger bie Tebbe ju beginnen 497) (Rote 34. S. XXX.), ober aber fich mit ihm megen der Gubne abzufinden. Ginige Beidranfungen erlitt jenes Recht baburch, daß zu gemiffen Zeiten keine folche Begbe angefangen werden burfte 458) und bag ber Beleibiger (gewöhnlich wohl nur eine bestimmte Frift hindurch) an gemiffen Orten vor jedem Ungriffe flines Gegners ge-

497) Deichen bieß Recht burch gefegliche Borfdriften viel von feiner frubern Mustehnung, in ber es fid mobl auf alle Rriedensbruche erffredt bat, verlor, fo bauerte es boch bei mehreren berfelben fort. - Leg. delfr. 38. (vergl. auch

oben in More 305 u. 426.)

And men mot feotian orwige, gif he operne gemetab mid his aewum wife betynedum durum. sweefter aemun borenre. oppe mid his meder be waere to aewum wife forgyfen his faeder :.

Et pugnare quis potest [II]: debet impune, alium inveniat cum uxore fua legitima [Leg. Henr. oththe under aure reon. Pr. 82. cum desponsata oppe mid hir dohtor aeu um fibi uxore], clausis ofiie. borenre. oppe mid his vel sub uno stragulo; vel cum filia fua legitime nata TL. H. P. com filia sua quam desponsata genuerit], vel cum sorore sua legitime nata [L. H. P. cum forore

sua quae desponsata st], vel cum matre sua, quae legitima uxor data fuerat patri suo [L. H. P. quae patri suo fuerit desponsatal.

495) Fir tie Beit aller Gefte und Saften murde ein allge. meiner Friede geboten und meter Gid noch Ordale, noch fonft eine processaatifde Bandlung burfte alebann vorgenom. men werden, um fo mehr muß alfo mohl die Sehde ausge. schlossen gewesen senn. Foed. Edow. et Guthr. 9. – Leg. Cuut. 1. 17. – Leg. Edow. Conf. 3. – Leg. Henr. Pr. 62.

sichert war. Außer den Kirchen 400), der Wohnung des Königs, des Aldermans, des Bischofs 500) und überhaupt den Besitzungen des Adels und der Geistlichsteit (§. XXVIII.), welche gesetzlich zu Zussuchtsstätten erklart waren, war ein solcher Ort wohl von jeher

499) Leg. Inae. 5. - Leg. Aclfr. 2.

Gif hwa thaera mynster hama for hwylcre scylde gesece. the ne Cyninges feorme to belimpe, oppe operne frione hyred the arwyrpe sy, age he threora nihta sirsi him to gebeorgame, butan he thingian wille:. Gif hine mon on thaem syrsie geyslige, mid slege, oppe mid bende, oppe purh wunde, gebete paera aeghwylc mid rithe theodscipe, ge mid were, ge mid wite, and tham hiwum hund twelstig scill, cyricsripes to bote and haebbe his agen forsangen:.

ibid. 5.

Eac we fettap aeghwylere cyrican the bisceop gehalgode pis frip:. Gif hi gefah man geyrne oththe geaerne. Pat hine feofan nihtum nan man ut ne teo:. Gif hit thonne hwa do. thonne fy he fcyldig Cyninges mundbyrde. and thaere cyricean fripes etc.

Si quis ad monasterii [W: Ecclesiae; von dieser ift aber in Cap. 5. Die Redel mansionem pro quavis culpa confugerit, quae [fc. manfio] ad Regis villam non pertinet, vel ad aliam liberam familiam, quae honore digna fit, habeat trium noctium terminum se ibi abscondendi. nisi reconciliari velit. Si quis ipfum in hoc termino infirmaverit verberibus, vel vinculie, vel vulneribus. emendet quodlibet eorum fecundum jultam legem [W: jus patriae], tam wera quam mulcta, et [monasterii] ministris CXX fol. pro infractione pacis ecclesiasticae compenset, et sint bona ejus forisfacta.

Ordinamus etiam cuique Ecclesiae quam Episcopus consecravit, hauc pacem: Si quis faidosus [III: facinorosus] incurrat vel [ad eam] confugiat, ut nemo ipsum intra septem noctes inde extrahat; si quis hoc secerit, reus sit violationis Regis patriocinii et pacis ecclesiasticae.

<sup>500)</sup> Leg. Aethelst. II. 4-6. (Mote 290). — Leg. Aethelr. p. 110. (Lib. Const. §. 39. 40.).

auch das eigne Haus des Friedensbrechers, wenn er ein freier Mann war 501). Der Beleidigte konnte, wenn er wußte, daß sein Gegner sich in seiner Wohnung aufhalte, Michts weiter thun, als ihn in derselben mit Hulfe seiner Verwandten oder Genossen zu belagern, ihn zur Herausgabe der Waffen aufzusordern und, wenn derselbe sich ergab, ihn der Burgschaft seiner Verwandten anzuvertrauen, und dann die richterliche Hulfe in Unspruch zu nehmen 502).

#### 6) Berichtliches Verfahren.

## §. LIII.

1. Ansengung von Terminen. — Solgen des Ausbleibens des Beklagren.

Hatte sich ber Beleidigte an ben Richter gewandt, so wurde von diesem ein Termin anberaumt, in welchem

Eac we beodap. se mon se the his gefan ham sittende wite. pat he ne feohte, aerpam pe he him rihtes bidde:. Gif he maegnes haebbe pat he his gefan beride. and inne besitte. gehealde hine VII nihta inne. and hine on ne feohte. gif he inne gepolian wille:. And thonne ymb seofan niht gif he wille on hand gan, and his waepnu fyllan. gehealde hine XXX nihta gesundne, and hine his magum gebodie. and his freondum: etc.

Praecipimus etiam, ut si quis adversarium domi sedentern noverit, ut non pugnet, antequam jus eo postulaverit. Si vires habeat, ut adversarium suam obfideat et intus oppugnet, contineat eum septem noctes intus et contra illum [W: et in illis] non pugnet, fi ille intus velit immorari; et tunc post septem noctes. si se dedere et arma sua tradere velit, contineat ipfum XXX noctes incolumem, et eum cognatis et amicis luis offerat. etc.

vergl. Leg. Edm. II. 6.) finden sich Strafen sur den Bruch des Hausfriedens (hamsocne, vergl. Note 294).

<sup>502)</sup> Leg. Aelfr. 38.

Die Partheien erscheinen sollten 503); konnte alsbann Die Sache nicht sogleich entschieben werden, so mußten biefelben durch Burgen ober Pfander fich verbindlich machen, in dem nachfren Termine nicht auszubleiben 504). Beichah dieß, fo mußte der Musbleibende beim erften, zweiten und britten Male eine Gelbftrafe erlegen, verfaumte ber Beklagte aber auch ben vierten Termin ober hatte er fich gar burch Blucht bem Gerichte ent= zogen, so wurde er, wie in dem Falle, wo er die Entrichtung der ihm durch Urtheil auferlegten Buße verweigerte, von bem Konige für recht = und frichlos erflatt 505) (6. XXXI. LI. und Rote 256).

: Ic wille put aelc gerefa gedon - pat aele Ipraec haebbe ende, and andagan hwaenne hit forp cume:.

Volo ut quisque Praefectus - faciat - ut quaevis causa finem habeat et terminum, quando proponenda fit.

vergl. Leg. Heur. Pr. 51.

504) Leg. Aethelr. p. 118. (Conc. Wanet. §. 20.) And aet Cynges Spaece lecge man VI healf marc wedd, and act Eorles and Bisceopes XII oran wedd. and act acloum pegene VI oran wedd:.

Et in Regis caula quinque marcae cum dimidía [ TV: fex dimidiae marcae] pignoris loco dentur [IV: pacti loco tradantur] et in Comitis [S. XXIV. u. Mote 318] et Episcopi XII orae et in cujusque Thani VI orae pignoris loco.

505) Bromt. p. 747. VII. (Leg. Adelst. der Unfang in Note 477): Et qui terminum illum infregerit, nisi pro banno domini, vel infirmitate monstrabili, XXX sol. emendet, et ad constitutum diem faciat, quod ante debuerat. - ibid. III. Si quis supersedeat hundredi judicium vel reprobet, ut in eum denique recitetur, det hundredo 30 denar, et secunda vice 60 den. dimidium hundredo dimidium domino; si tercio quis faciat det X sol. Ad quartam vicem perdat omne quod habet et sit utlag i. e. exul vel exlex, nifi rex ei patriam concedat.

<sup>, 503)</sup> Leg. Edow. 11.

#### §. LIV.

2. Eidhelfer - führung des Beweises und Gegenbeweises burch bieselben.

Vor Gericht trat ein ber Feste analoges Verfasren ein. Der Beleibigte griff burch seine Klage, bie eiblich erhartet zu werden pflegte 506) (forap), ben

vel hujusmodi periculola capitalium compellatione pulletur, secundum Legem Wessex antejuramentum a compellante habeatur, et alter se sexto decimae suae (v. h. mit fünf seiner Gemeintegenessen) purget, sicut accusator praecesserit. — ivid. 64. Omnis tihtla tractetur antejuramento etc.

Leg. Acthelft. II. App. S. 2.

On thone drihten be thaes haligdom is fore halig. Swa ic spacee drife mid fullan folcrihte butan braede and butan swice and butan aeghwylcum facue Swa me forstolen waes thaet orf N thaet ic on spece and baet ic mid N befangen haebbe:

ibid. II. App. S. 4.

On thone drihten ne teo ic N. ne for hete ne for hele. ne for unrihtre feoh-gyrnesse. ne ic nan sothre nat. bute swa min secga me saede. and ic sylf to sothe talige. that he mines orfes peof waere:

Bieweilen mird Diefer Boreid bes Rlagers ausbrudlich

ausgeschloffen :

Leg. Aethelst. II. 2.

Sethe bespirige yrse innan opres land. aspyrige hit ut sethe pat land age. gif he maege:. Gif he ne maege. stande pat spor In Domino coram quo Sanctuarium fanctum est, uti causam ago [W: uti loquor, ago] cum pleno jure populi absque fictione, et absque offensa, et absque ulla fraude, [juro], quod mihi surto ablatum sit pecus N, de quo peto [W: loquor; mortsid: mesches ich anspreche] et quod apud N ceperam.

In Domino non accuso N. ex fervore vel dissimulatione, vel injusta avaritia, neque aliud quid verius [W: verum] scio, nisi quod mens mea mihi dicit, et ego ipse pro vero enarro, quodille mei pecoris sur esset.

Si quis pecus investiget intra alius terram, educat id [sc. vestigium], is, qui terram habet [W: educat illam (pecudam) terrae Dominus]

Gegner an. Diefer wurde burch seine für ihn zur Fehde verpflichteten 507) Verwandten oder Gemeindegenoffen auf die Weife vertheidigt, daß dieselben burch bas Beschwören ihrer Ueberzeugung von der Bahr-heit 508) der eidlichen Aussage des Beklagten 509),

for pone forap. gif he is possit; is non possit, set thaer inne hwaenne teo:.

vestigium illud pro praejuramento, si ibidem actionem movet [ W: fi aliquis ibi compelletur].

Leg. Henr. Pr. 94. Si vulnus siat alicui, et accufatus neget, se sexto juret sine praejuramento, quia sanguis et vulnus ipsum forade praevenerunt.

507) Bergl. S. XXXI. Mote 305, 307. besonders Leg. Aethelr. p. 115. (Dote 305). Daber erschienen Diefelben bei Ablegung des Gides in ihrer Ruftung, Foed. Edow. et Guthr. App. §. 4. (Note 306).

508) Leg. Aethelft. II. App. S. 6. On thone drihten se ath In Domino juramentum is claene and unmaene the est purum et sincerum quod N. juravit. N. fwor:.

509) Leg. Aethelst. II. App. S. 3.

On thone drihten naes ic aet raede ne aet daede. ne gewita, ne gewyrhta thaer man mid unrihte N. orf act ferede:. Ac swa ic orf haebbe. Swa ic hit mid rihte begeat. and swa ic hit tyme. Swa hit me gesealde the ic hit nu on hand fette. and swa ic orf haebbe swa hit me gesealde the hit to Syllame agte. and [wa ic orf haebbe. Iwa hit of minum agnum thingum com, and fwa hit on folcriht min agen acht is and min infester:.

In Domino non eram neque in verbo neque in facto, neque conscius neque operans ubi injuste N. pecus [W: possessio] ablatum est. Sed tali modo pecus possideo [W: Sed quomodo pecuniam habeo], uti id jure acquisivi [W: quomodo juste cam possideam], et tali modo de eo advoco, [ VV: et quomodo illam apportari faciam], uti id mihi vendidit, cui nunc in manum trado, et tali modo pecus possideo [W: et quomodo possessionem habeam], uti mihi vendidit,

qui illud vendendum habuit, et tali modo pecus possideo [W: et quomodo possessionem habeam], nti

den Angriff bes Klagers jurudicugen. Co murben aus ten Kampfgebulfen, Gitgebulfen 510). Diefe murden vom Beklagten gusammengebracht (ungecorenne ap, rimap) 511), indeffen fonnte auch der Rlager fie ernennen, jedoch nur aus ben Personen, die in dem oben angegebnen Berbaltniffe gum Beklagten ftanden; diefer mabite bann aus ihnen die erforderliche Ungahl (cyreaf) 512), welche fich überhaupt nach ber Große ber

de meis propriis rebus oritur et uti ex jure populi meum proprium est et ad victum meum pertinet.

ibid. H. App. 6. 5.

On thous dribten is com unscyldig aegther ge daede ge dihtes aut pare tihtlan the N. me tihth:.

cens tam facto quam verbo ab illo crimine [mortlich: ab illa accufatione], cujus N. me acculat.

In Domino fum inno-

510) Gie kommen aber auch eben fomoht bei Civilsachen ver und daher find aus mehrern Stellen, in denen nur von Diesen Die Rede ift, auch foon bier Argumente gu nehmen. 511) Leg. Edow. 1.

Swa ne cwaedon be thaere ahnunge. fat ylce pat he gelaedde migeligene witnesse thass. oppe thone ath funde gif Le maeht ungecorenne, the fe onspreca ongehealdan waere:.

Similiter diximus de appropriatione idem, ut adducat [reus] verax testimo. nium de ea, vel jusjurandum inveniat, si possit non electum, quo actor contentus effet [IV: in quo petitori fatisfaciat].

Leg. dethelft. I. 9. (Note 512). 512; Leg. Loth. et Eadr. 5.

Gif frigman mannan forstele. if he est cuma siermelda fecze an andweardne. gecacine hine gif he maege.

[ !! Si liber homo aliquem furetur, si postea venerit acculator det responfum \*)], purget se si possit,

<sup>+)</sup> Bei Hieles. Diff. erift. p. 92. lautet ber Anfang biefer Stelle folgendermaßen:

Si ingenuns hominem furetur, Gif frieding mennan forfæle. gif he oft coma are meldic forge fi polica venerit antequam accufator pofeat refpondua. etc. an ennestine, etc.

Die Lodart ein ciel 'a fur fiermelda icheint mobl richtiger ju fenn; Diefe durfte baraus entftanden ju fenn daß man basin oder P in cumeth. rumer! ober eumah beim fo mußte es fatte umo beifen) in fe vermandelt bat; bas Wert fermied fommt an feiner andern Stelle

Buffe richtete, die der Beflagte im Falle er überführt wurde, ju gablen hatte. Da das Wehrgeld unter den Buffen

haebbe pare freora rim aewda manna. and aeune mid in ape, aeghwylc man aet pam tune pe he to hyre, gif he pat ne maege, gelde swa he genoh age:.

Leg. Aethelst. 1. 9.
And sethe yrse befo.
nemne him mon sif men his
neahgebura. and begite
thara sifa aenne. Pat him
mid swerige Pat he hit on
folcrihte him to teo:. And
sethe hit him geagnian
wille. nemne him man X
men. and begyte thaera II.
and sylle thone ap. Pat hit
on his aehte geboren waere.
butan thaem rimape:. And
stande thes cyreap ofer XX
peninga:.

Leg. Edow. 1. (siehe

Mote 511.)

Gif he thone [sc. ungecorene as fundan] ne mihte. thonne namede him mon fyx men on tham ylcan geburhscipe the he on hamfaesi waere, and begete aet paera syxa aenne aet anum

habeat ibi quatuor Confacramentales et unum secum in juramento, quemlibet ex illa villa, ad quam pertinet, si hoc non possit, compenset prouti sufficit.

Et si quis pecus deprehendat, nominentur ei quinque homines vicini ipsius, et obtineat illorum quinque unum. ut cum eo juret, quod illum jure populi de eo accuset [W: quod illum in Jure gentium sibi vendicaverit]. Et si illud sibi appropriare velit, nominentur ei decem homines et obtineat eorum duos et praestet juramentum, quod in fuo proprio natum fit, excepto communi juramento; et constet juramentum electum plus XX denariis.

den Anfang Diefer Stelle in

Si hoc [fc. juramentum non electum invenire] non possit, nominentur ei sex homines ex eadem vicinia, ubi ipse domicilium habet, et obtineat illorum sex unum pro uno bove [menn

vor; anweardne heißt aber nicht responsum. sondern ist der Accus. Sing, von anweard d. i. praesens, daher würde seege an anweardne vielleicht von einer Sitation des Beklagten von Seiten des Klägers oder Angebers (denn diese Bedeutung hat melda gewöhnlich. Bergl. J. NLVII.) zu verstehen seyn. Demnach würde ich diese Stelle übersetzen: Si homo tider servum (anders ist man hier wohl nicht zu nehmen) kuretur, si tune venerit, antequam delator seum in jus vocaret, etc.

die wesentlichste war, und das Recht auf dasselbe am Engsten mit der Verpflichtung zur Fehde zusammenhing (S. XXXI.), so wurde nach der bei der Vertheidigung gegen die Mordanklage (Werlade) 512 3) gewöhnlichen Zahl von zwölf Sidhelkern 513), die Anzahl derselben, die, ohne den Schwörenden oder mit diesem, gewöhnlich entweder drei betrug oder doch durch drei theilbar war, bei den übrigen Vußen berechnet. Sen so oft, als die Zahl der Sidhelser in den Quellen ausdrücklich angegeben wird, ist in denselben auch von Siden die Nede, die nach Verhältniß einer gewissen Anzahl von Hyden Landes geleistet werden sollen; aber auch dieß steht mit

hrypere. oppe act thacm orfe the pacs wearthe sy. and syppan weake be thacs ceapes eahte, gif thac ma to scyle:.

es sich um einen Ochsen hanbest] vel pro pecore quod hoc dignum sit, et exinde crescat [sc. juramentum] pro pecoris valore, si ibi plus solvendum sit [W: secundum emptionis aestimationem, si plus ipsi vendendum est].

(Mote 311) 92. — homicidium Werelada pernegetur.

Foed. Aelfr. et Guthr. 3. (Note 321). — Foed. Edow. et Guthr. App. §. 3. (Note 308). Da ben dem Morde den ein twelfhyndesman verübt hatte zwölf Personen scines Standes für ihn schwuren, so mußten wohl zwei und siebenzig Ceorlas als Sidhelser eines Ceorl auftreten, wenn dieser der Mörder eine: twelshyndesman war, denn nach Leg. Aethelst. II. App. §. 14. gist der Sid eines twelshyndesman soviel als der Sid von sechs Ceorlas. Die Stelle sautet:

Twelfhyndesmannes ath forfient VI ceorla ap. forpam gif man pone XII hyndan man wrecan sceolde. he bith full wrecen on VI ceorlan. and his wergyld bith VI ceorla wergyld:

Juramentum hominis MCC folidorum valet ac juramentum fex ceorlorum, quoniam fi ultio fumenda effet pro homine [W: ab homine] MCC folidorum, plena ultio fumatur a VI ceorlis, er werigildum ejus est werigildum VI ceorlorum.

dem Wehrgelde in genauer Verbindung 514). — Ronnte nun der Beklagte aus eignem Gefühle feiner Schuld ober beshalb, weil nicht bie hinreichende Uns

= - - 12 twelf hyndesmen. = - 72 twyhyndesmen.

C. tie vorhergehente Mote.

In Leg. Inac. 54. (Note 309) mird ein: "Cyning ap be Prittigum hyda" ermant. Es fonnte Damit 3meierlei gemeint fern: 1. Mach Foed. Aelfr. et Guthr. 3. (Note 321) fcmort bei bem Gibe ber laeffa maga pegna ein Cyninges Pegn mit; vielleicht baf auch jener Gio geleiftet wurde von vier sixhyndesmen und einem twelfhyndesmen (b. i. 4 · 600 fol. + 1200 fol. = 3600 fol. = 30 hyda, benn 600 fol. = 5 hyda). 2. Das Wehrgeld Des Ronigs betrug bas Gedsfache bes Behrgelbes eines twelfhyndesman, alfo 7200 fol., moven indeffen nur die Salfre, nam. lich 3600 fol. feinen Bermandten gufiel (Leg. Aethelft. II. App. §. 16. in Mote 297); 3600 fol. aber = 30 hyda; auch finder fich in Leg. delfr. 4. (Dote 295) ein Gid "be Cyninges wergylde. - Die tednifden Mustrude fur Die Beiftung bes Gibes theils mit, theils ohne Gebulfen, find folgende: hine gecaennan, gecypan, hine claensian, hine geswichan, swerian, onsacan, hine geladian, hine treowan, ap fundan, aetsacan, ofercypan (superjurare), opswerian, ap syllan. — Das Kriegrische, das dem ganzen Institute zum Grunde sag, läßt vermuthen, daß der Eid ursprunglid auf bie Waffen abgelegt murbe. Die heibnifden Danen fdmuren auf ibre armillae (Armbanter), menn nicht auch darunter in Bergleid mit Capit. Carol. Magn. Lib. VI. c. 223. Daffen ju verftebn find. Geit Ginfubrung bes Chriftenthums murde bei ben Ungelfachfen ber Gib auf Reliquien, auf Mtrare, in benen tiefelben aufbemabre murben, und auf bas Rreu; Chrifti gebraudlich. ; B. Hift. Ramef. 84. - Hift. Elienf. I. 10. Much fommt ibid. I. 42. ein Bid auf den Korper ber beil. Merheldritha vor.

bis) Der höchste Eid dieser Art ist der "be CXX hyda" welcher dem Side von zwölf twelfhyndesman wohl gleich sieht, denn wer fünf Inden Sandes besaß, hatte ein Wehrsgeld von sechshundert Schilling, war ein sixhyndesman; daher ein Sid "be sixtig hyda" gleich dem Side von zwölf sixhyndesman, oder von jechs twelfhyndesmen oder von sechs und dreißig twyhyndesmen (ceorlas), also "be hund twelftig [CXX] hyda" = dem Side von 24 sixhyndesmen.

jahl 513) von den zur Sibhulfe verpflichteten Personen die Ueberzeugung von seiner Unschuld hatte, den Sid nicht leisten 516), so wurde er meistens schon das durch des angeschuldigten Verbrechens überführt, so wie er im entgegengesesten Falle, gewöhnlich von allen weistern Angriffen des Klägers verschont blieb. Indessen

<sup>515)</sup> Leute, welche ichon einmahl vor Gericht eines Berbrechens überführt waren (f. XLVII.), mußten mit einer breifachen Anzahl von Sidbelfern, als fie es sonst nothig gehabt hatten, ichworen. Darnach unterfcheibet bas Ungelfachfische Recht eine anfeald lade und eine Pryfeald lade (purgatio simplex und triplex). Vergl. außer den in Note 442 angeführten Stellen: Leg. Cnut. II. 29. — Leg. Henr. Pr. 64. Quando quis jurare debeat solus, quandoque cum pluribus, in causa semper est, et persona juxta legalitatem et modum concausantium in omni ordine et juxta pretium capitalis et Witae. Sacerdos qui regularem vitam ducat in simplici accusatione solus. in triplici, cum duobus ordinis fui juret; Diaconus in simplici cum duobus, in triplici cum sex Diaconibus fe allegiet. - ibid. 65. 66. Auch auf die Ordalien murbe Diese Erschwerung bes Beweises ausgedehnt. (S. LV.) f. auch du Cange v. Lada (hier wird ber Dativ: incredibili in Leg. Henr. Pr. 64. verwechselt mit in credibili und daburch ein gang verkehrter Ginn in die Stelle hineingebracht.).

<sup>516)</sup> Hist. Eliens. I. 44. Cui omnia illata deneganti, et contradicenti, l'atuerent ut cum jurejurando se purgaret; quod cum facere nequibat nec qui secum jurare debuerant, habere poterat, decretum est, ut eo expulso Brihtnodus Alderman utrisque hydis uteretur, videlicet quam pollicitus erat ei dari, et quam proposuit venundare. Grade barauf, ob ber Beflagte im Stande ift Gidgehulfen zu finden, bezieht fich ber fo haufig in ben vom Gide fpredenden Stollen vorkommende Gegensag von gif he maege (si possit) und gif he ne maege (si non possit.). Das Inflitur der Cidbuffe fonnte barnach nur fo lange feinen Zwed vollfommen erfullen, als in dem Bolfe noch ein hohes (bei ben Ungelfachsen freifich frubzeitig verschwundnes) Gefühl für Recht und Chre lebte und es deshalb einem Jeden, welcher Diefes Gefühl nicht zu besigen fich verbachtig gemacht hatte, unmöglich murbe, Die erforderliche Ungabl von Gid. belfern ju finden.

brauchte dieser bei dem von seinem Gegner geleisteten Reinigungseide nicht immer sich zu begnügen, sondern konnte deuselben dadurch entkräften, daß auch er mit seinen Verwandten einen stärkern (zahlreichern) Sid schwur und wenn gegen diesen der Veklagte nicht einen noch stärkern Sid entgegenzusesen im Stande war, so ward derselbe ebenfalls als des Verbrechens überführt verurtheilt 517).

#### \$. LV.

## 3. führung des Beweises durch Ordalien.

Und in dem Angelfächsischen Prozeß findet sich der Beweis durch die Gettesurtheile (Ordaelas). Sie kommen in folgenden Fällen, und zwar immer nur als Besweismittel der Unschuld des Beklagten, vor: 1) Wenn dieser Mitglied einer freien Rechtsgenoffenschaft war, so konnte er zu einem Ordale seine Zusucht nehmen, wenn er gegen eine wider ihn erhodne Anschuldigung nicht die zu seiner Vertheidigung erforderliche Anzahl von Sichtelsern aufzubringen vermochte; daher mußte er sich demselben sogleich unterziehn, wenn er hurch früshere Vergehungen, besonders durch Meineid, Treu und Glauben unter seinen Genoffen verloren hatte 518)

And aele tilitiysig man gange to pryfealdum ordale oththe gilde feower gilde:.

Leg. Edow. 3.

Eac we ewaedon be thaem mannum the mansworan waeron, gif hat geswytelod waere, hat hy sphan ath wyrpe naeran, ac ordales wyrpe:.

Et quisque accusationibus infamatus eat ad triplex ordale vel solvat quadraplum.

Item diximus de illis hominibus, qui perjuri fuerint, si manifestum sit, eos vel juramentum violasse, vel pejerasse, ut in posterum non juramento, sed ordalio sint digni.

<sup>517)</sup> vergl. Leg. Aethelft. I. 11. (Mcte 308).

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup>) Leg. Aethelr. I. 4. (Note 442). — ibid. p. 117. (Conc. Wanet. S. 6.)

(vergl. S. XLVII. und Note 515). 2) War ber Beflagte hingegen nicht Mitglied einer Gemeinde, namentlich ein Unfreier, fo wurde er gar nicht zum Gide mit Eideshelfern gelaffen und fonnte nur badurch bem Drbale entgeben, baf berjenige, welcher ein Schufrecht über ihn hatte, für feine Unschuld schwur oder ihn loskaufte. Jeder Undre konnte sich selbst vom Ordale auslosen, wodurch aber demjenigen, dem die auf das Berbrechen, beffen jener angeschuldigt mar, festgesette Geldstrafe zukam, diese nicht entzogen murde 519). Bevor Jemand zu einem Gottesurtheile schritt, legte er einen Eid (forap) darauf ab, daß er unschuldig fen 420). — Auffallend ift es, daß in keiner Rechtsquelle diefer Beit auch nur mit einem Worte bes gerichtlichen Zweikampfs gedacht wird, wodurch es wenigstens zweifelhaft wird, ob er den Ungelfachsen

Gif hwa thingie for ordale. thingie on thaem ceapgylde. pat he maege. nawiht on thaem butan hit se gyfan wille the hit to gebyrige:.

Si quis pro ordalio componat, componat pro facti pretio, quod potest, nequicquam pro mulcta, nisi ille ad quem pertinet, eam condonare velit.

520) Drener, de usu genuino juris Anglo-Saxonici p. 175. leugnet daß der bei den Ordalien fich findende forat vom Betlagten abgelegt worden fen, allein dieß wird in mehre. ren Stellen gang ausdrucklich gefagt; allerdings mag ber Rlager auch geschworen haben.

Leg. Aethelft. I. 23.

- and fede hine Sylfne mid hlafe. and fealte. and waetere. and wyrtum. aer he to gan scyle. - and ga to husle thy daege the he to thaem ordale gan fcyle. and [werige thone [wahrfd). thoune pane ath. pat he ly mid folcribte unfcyldig thaere tihtlan. aer he to tham ordale ga:.

- et nutriat se pane et fale et aqua et oleribus, priusquam illud adire debeat; - et eat ad sacrosanctam eucharistiam illo die, quo ad ordalium abire debet, et juret tunc juramentum illud, quod juxta Jus populi innocens fit criminis. priusquam ad ordalium abeat.

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup>) Leg. Aethelft. I. 21.

wirklich bekannt gewesen sen. Die einzelnen Urten von Ordalien, welche hier vorkommen, sind:

- 1. Die Feuerprobe (ordael be haten isen; judicium candentis ferri).
- 2. Der Resselfang (waeter ordael, judicium aquae).

Bei ersterem mußte ber Beklagte ein glühendes Eisen von der Schwere eines Pfundes eine Strecke weit trazgen, bei lehterem einen Stein, der, an einem Stricke bekestigt, in ein mit siedendem Wasser gefülltes Gefäß so tief hinabhing, als des Angeschuldigten Hand lang war, hinausnehmen. Im Falle der Pryfeald lada (Note 515) wurde das Eisen zu drei Pfund erschwert, und der Stein so tief in das Gefäß hineingehängt, daß der Beklagte den Arm bis an den Ellenbogen hineinssteden mußte 521).

521) Die Belege und zugleich das Rabere hiervon ente halten folgende Stellen:

Leg. Inac 77.

We cwaedon be pan mordslyhtum pat man dypte pone ap be prysealdum and myclade pat ordal ysen pat to gewege pry pund. and eode se man sylf to pe man tu ge. and haebbe se teond cyre swaeter ordal. swa ysen ordal. swa hwaeper him leofra sy:

Leg. Inac. App.

And of pam ordale we bebeodath Godes bebodu and paes Arcebiscopes and ealra Bisceopa. Pat nan mann ne cume innon paere ciricean siththan man pat fyr in byrth, pe man pat ordal mid haetan sceal.

Statuimus de incendiariis et veneficis, ut ter multiplicetur juramentum [W: ut ter juramentum illud immergatur] et augeatur ferrum ordalii, ut ponderet tres libras, et homo ipfe ad virum illum abeat [?], et optionem habeat accufator, quodcunque ordalium ipfi gratius fit, an ordalium aquae, an ordalium ferri.

Et de ordalio praecipimus Dei mandatum et Archiepiscopi, et omnium Episcoporum, ut nemo Ecclesiam illam ingrediatur postquam ignis accensus est, quo ordalium calefieri debet, praeter Sacerdotem, 3. Das Ordale des geweihten Biffens: (Corsnaed) 522).

buton se maesse preost.
and se the par to gan Sceal. and beo paer geme. ten nygon fet of Þam Ítacan to paere mearce be paes mannes fotan pe par to gaeth:. And gif hit ponne waeter fy. hacte man hit oth hit hleowe to wylme. and sy pat al fact isen oththe acren. leaden oththe laemen:. And gif hit anfeald tyhtle sy dufe seo hand aefter pam stane, oth pa wrifte, and gif hit pryfeald fy oth paine elbogan. and ponne pat ordal geara fy. ponne gan tweger menn inn of aegthre healfe. and beon hig anracde pat hit Swa hat Sy. Swa we aer cwaedon, and gan inn emfela manna of asgthre healfe, and stande on twa healfe paes ordales andlang paere cyricea. and pa beon ealle faestende, and fram heora wife gehealdene paere nyhthe, and spraenge se maesse preost halig waeter ofer hig ealle, and heom aelc abyrige paes halig waeteres. and Sylle heom callum cyffan boc and Cristes rode tacn. and na bete nan man pat fyr na laenge ponne man pa halgunge onginne, ac liege pat ifen uppan pam gledan op pat pa aeftermesian coll. lecge man hit syththan uppan

et qui illud subire debet, et metiendi funt [W: et inveniat illum] novem pedes ab illo stipite ad terminum eum, juxta menfaram pedum ejus qui ordalium lubit. Et si tunc aqua fit, calefiat usque dum ebulliat furiofe, et coculum sit ferreum vel aereum. plumbeum vel fictile. li fit limplex accusatio, immergat manum propter lapideni usque ad pugnum; et si sit triplex usque ad cubitum. Et cum ordalium paratum fit, tunc duo viri intrent ab utroque latere; et fint unanimes, quod ita calidum fit ac fupra diximus; et intrent totidem viri ab utroque latere et stent in duas partes ordalii in longum Eccleliae, et tunc omnes jejuneut, ac ab uxoribus fuis abstineant illa nocte, et spargat Presbyter, aquam fanciam fuper eos omnes, ac quilibet corum gustet aquam sanctam et det [[c. Presbyter] illis omnibus librum ofculandum, et lignet [eos] cruce Christi, nec emendetur ignis amplius, quum falutatio incipit, sed jaceat ferrum Inper prunas usque ad ultimam collectam: Deinde ponatur super stipites, et nullus ibidem fermo quam ut Deum omnipoten.

## 4. Die Rreuzesprobe 522 1).

B. Berfahren bei andern Mechtsftreitigkeiten.

#### 6. LVI.

a) Im Allgemeinen. - (Jeugen , und Urfundenbeweis).

Das bei andern Rechtsftreitigkeiten als benjenigen.

tem diligenter supplicent,

ut veritatem manifestet; et adeat [ordalium] et manus

oblignetur [17: et adeat

ct manum oblignet], et vi-

deatur post tertium diem

utrum impura an pura ea

fit intra ligillum illud, et

si quis hanc legem violet, sit Ordalium in eo praeju-

ramentum [More 506]. et compenset Regi CXX soli-

dos poenae loco.

pam stapelan. and ne sy Paer nan other space inne buton paet hig biddan God aelmihtig georne. pat he pat sothesie geswytelie. and ga he to and inseglie man pa hand and fete man ofer paene priddan daeg swa hwaether swa heo bec ful swa claene binnan pam infegle, and se pe pas lage abrece, beo pat ordal on him forath and gilde pan Cyninge CXX scill, to wite:.

vergl. Leg. dethelft. I. 23. - f. auch Form. adjurat. ferri cand, et aquae ferv. bei du Cange v. Lada: Incipit adjuratio terri vel aquae ferventis, in limplo unum pondus, in triplo tria ferrum aequiparet pondera. - In aqua fervente accipiat homo lapidem qui per funem suspendatur in simpla probatione per menfuram palmae, in tripla autem unius ulnae, manus vero figilletur, et aperiatur etc. - Bergi. du Cango

v. judicium. - Wilk. Gloff. v. ordalium.

522) Eigentlich cors-suaed, von cors (execratio) und Inaed (frustum, offa.); auch heißt es: nedbread t. i. panis necessario sumendus. - f. Leg. Aethelr. p. 115.

(Const. d. pac. Eccl. §. 30.)

And gif he [c. gehadod man; f. ibid. §. 29. in Nete cratue] cognatis orbus lit, mid geferan oththe faesle to corsnaede. and par act gefare pat pat God raede:.

Et si ille [sc. vir conse-305] sy maegleas. ladigo purget se cum sociis suis vel jejunet ad offam execratam, et ibi experiatur, quicquid Deo consultum fuerit.

vergl. Leg. Cnnt. I. 5. 522 a) Egberti Dial. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 82.) Cui [sc. presbytero, diacono vel monacho) vero desunt

welche wegen eines Friedensbruches erhoben wurden, eintretende Verfahren ist von dem vorhin beschriebenen (d. LIII — LV.) hauptsächlich dadurch verschieden, daß außer den bereits angeführten Beweismitteln, hier noch zwei andre sich sinden, namlich der Beweis durch Zeugen und durch Urkunden. So wie alle Handlungen vor Gericht in Gegenwart von Zeugen geschahen, jog man diese auch zu einem jeden Rechtsgeschäfte hinzu, das außergerichtlich entweder vorgenommen oder doch nach vorgängiger gerichtlicher Verhandlung vollendet wurde 523), um sich im Falle eines entstehenden Streis

excusatores, vel propter terrorem accusantium, ipse solus sibi sufficiat in desensione innocentiae suae, quem nec visus testium nec silii procreati produnt culpabilem. Inhonestum est enim ut aut per negligentiam sacerdotum iniquitas cumuletur, aut per inopiam virium opprimatur puritas. Pro ideireo sancimus eum, cui crimen impingitur, ut ponat super caput suum crucem Domini, et testetur per viventem in secula, cujus patibulum est crux, sese immunem esse a peccato hujusmodi. Et sic omnia dimittenda sunt judicio Dei.

523) Hist. Rames. 29. Hoc totum [ein Bergleich des Rlofters Ramfen mit einer Wittme, welche die von ihrem Gemabl an jenes gemachten Schenfungen anfocht] actum fuit apnd Slepe, in die, qua praefati Aethelstani anniversaria commemoratio agebatur, sub testimonio Aethelsii, filii Aethelstani Aldermanni, et Leofrici, filii Aethelwyni Aldermanni, Edrici, Lefrici, Lefwyni filii Aetholfi, Aelfnothi de Ailricheseia, Oswardi Presbyteri et aliorum multorum qui huic Conventioni interfuerant. - ibid. 85. copus ergo haud segnis suze venator utilitatis, confestim verbo de ejus ore rapiens, et viros, qui secum venerant in testimonium causae advocans, fiat inquit juxta verbum tuum. Ecce fidei mei et pactionis testes, quod si non cras ante diluculum totam quam rogasti auri congeriem coram te depoluero, teméritatis me argues et defectui meo jure infultabis (f. über biefen Rechtshandel Die Moten 381. 397. 398). - Hift. Elienf. I. 5. Acta sunt haec in loco, qui dicitur Sloththere coram Alfero Alderman et Adelwino ac Alurico Cyld, quod intelligitur Puer, et coram tota gente, quae cum eis erat. Ut

tes auf deren eidliche Ausfage 524) berufen zu können (vergl. S. XLIII.). Auch die Zeugen mußten freie zeute sein und sich nicht vorher eines falschen Zeugnisses oder der Lügenhaftigkeit schuldig gemacht haben 525). Mit dem Tode des lesten derzeuigen, die bei der Abschließung eines Rechtsgeschäftes zugegen gewesen waren, mußte auch das mundliche Zeugniß dasur autzhören; als Surrogat dienten dann die von Zeugen untersschriebenen Urkunden (Note 383).

#### β) Im Besondern, Vindicationsverfahren.

## §. LVII.

## 1. Bei Brundftuden.

Benn Jemand wegen unrechtmäßigen Besises eines Grundstückes belangt wurde, so mußte er entweder durch

autem haec Conventio firma et infolubilis esset, Agelmarus Cyld et Alwoldus, duo Optimates Angliae sidejusfores ac testes hujus rei erant. — ibid. I. 18. (Note 473). 22. 23.

524) Leg. Aethelft. II. App. J. S.

On aelmilitiges Godes naman swa ic her N. on sothre gewitnesse stande. unabeden and ungeboht to, swa ic hit minum egum of er seah and minum earum of er hyrde pat pat him mid saecge:.

<sup>525</sup>) Leg. Cmt. II. 34.

And gif hwa on leafre gewitnesse openlice stande. and he oferstaeled weorbe. ne stande his gewitnesse stand for aht, ac gylde tham Cyninge. oppe landrican pe his socne age be healsfange:.

vergl. Leg. Aethelft. I. 10. i.f. Daher werden benn auch Die Bengen häufig fideles teftes genannt. 3. B. Hift.

Elienf. 1. 8.

In Dei omnipotentis nomine, quomodo ego N. hic in vero testimonio stem, non rogatus et non emptus, se oculis meis illud viderim et auribus meis audiverim, illud quod cum eo dixi [W: quod ipsi dixerim].

Et si quis in falso testimonio manische stet, et convictus suerit, testimonium ejus in posterum pronihilo habeatur, sed solvat Regi vel fundi Domino, qui immunitatem illius habet, pro colli obstricti mulcta.

Eidhelfer 526), Zeugen 527) oder Urkunden 528) beweisen, daß er ein ursprüngliches Eigenthum daran habe, oder diejenige Person vor Gericht führen, von welcher er den Besis des Grundstückes erworben zu haben behauptete 529). Gelang es dem Beklagten nicht sich zu rechtfertigen, so erfolgte darauf, durch dazu vom Richter beauftragte Personen, die Einweisung des, seine Behauptung beschwörenden, Klägers in den Besis 530);

<sup>526)</sup> Hist. Eliens. I. 44. (Mote 516).

pore, et defuncto Rege Aedgaro, visus est idem Leonricus subdola calliditate omnem conventionem, quam cum Episcopo secerat, annullare si posset, sed legales viri Aedricus Rusus, et Leonricus de Berle, et Siverthus Vecors, qui huic rei intererant, et testes suerant, cum convictum reddiderunt. — ibid. I. 35. — Tunc Wlnothus adduxit sideles viros plus quam mille, ut per juramentum illorum sibi vendicaret eaudem terram, sed silii Bogan noluerunt suscipere jusjurandum, statuerunt itaque omnes, ut Wlnothus Bluntesham haberet, et in side promiserunt se ei super hac re auxiliaturos, et testiscaturos idem, quod ibi secerunt, si umquam alio tempore ille, vel aliquis Haeredum suorum, opus haberet. — s. auch Hist. Rames. 85.

<sup>529)</sup> Hist. Eliens. I. 57. (Note 380).

<sup>530)</sup> Hist. Eliens. I. 34. Auf die Worte dieser Stelle in Note 396 solgt: praecepit itaque Aegelwinus Alderman, ut Oschetulus et Oswi de Becce, et Godere de Ely eandem terram circuissent, et Abbatem super eam

wurde der Mläger aber abgewiesen, so mußte er eine Geldstrafe erlegen 531).

#### §. LVIII.

#### 2. Bei beweglichen Sachen.

Jeber, welchem eine bewegliche Sache, namentlich Wieh, verloren gegangen oder entwendet worden war, war dazu verpflichtet, dieß fogleich seinen Markgenossen anzuzeigen; diese aber wiederum alle dazu, ihm in der Wiedererlangung selner Sache durch Verfolgung der Spur derselben behülstlich zu senn. Gelang es ihnen nicht die Spur auszutreiben d. h. zu erweisen, daß sie sich bis in das Gebiet einer andern Gemeinde erstrecke, so nußten sie sur den Schaden auffommen 332). Ging

duxissent, et hoc totum persecissent; qui sic secerunt, totumque sic peractum est.

531) Hist. Eliens. I. 34. (Mote 396).

And we beodap eac urum hiremanum. Pat aele mann illis wite. hwaenne he his yrfo dichaebbe ohthe hwaenne he ibid naebbe. on his nehebura gewitneffe. and us spor tacce. qui gif he hit sindan ne maeg binnon prim nihton:.

- §. 8. Fortham we wenath pat maenige gimelease menn ne reccean. hu heora yrse fare fortham ofertruan on pam frithe:.

§. 9. Donne beode we binnan III nihtum he his necheburan gecythe. gif he paes ceapgildes biddan wille. and beo se aesce peah forth.

Et praecipimus etiam illis, qui ad nostram jurisdictionem pertinent [vergl.
ibid. 41. W: etiam clientibus nostris siduciariis], ut
quisque sciat, quando pecus suum habeat, et quando
non habeat, in testimonio
vicinorum suorum, et nobis
vestigium monstret, si invenire nequeat intra tres
noctes.

Quoniam credimus, multos negligentes homines non curare quomodo eorum pecus agat, quia nimium confidunt in pace.

Tunc praecipimus, ut intra tres noctes ille vicinis suis indicet, si propter pretium [pecoris] agere [W: an rei turto ablatae pretium

die Spur aus dem Bezirke der Gemeinde in den einer andern, so mar nun auch diefe gur Mithulfe bei Ber-

fina hit aer gecweden waes for pan we nellan nan gymeleas yrfe forgyldan, buton hit forstolen fy:. maenige men specath gemahlice
spraece:.

§. 10. Gif he nyte sporto taecenne. gecythe mid athe mid his III necheburan pat hit binnan III nihtum waere forstolen and bidde syththan his ceapgildes:.

Jud. Civ. Lund. 4.

Feorthe pat aelc man waere othrum gelast full. ge aet spore. ge aet midrade para pe pa gebodu gehyrde. swa lange swa pe man spor wiste. and syththan him spor burste. Pat man funde aenne man paer mare folc sig. swa of anre teothunge paer laesse folc sy to rade oththe to gange. buton ma purse. pider ponne maest pears and hig ealle gecwaedon:

Leg. Aethelft. II. 2. (Note 506) - SCtum de Mont. IVall. 1.

Gif mon trode bedriff forfiolenes yrfes of flaepe on opre. thome befaeft pat man spor landes mannum, oppe mid mearce geofferre] velit, et tamen inquisitio procedat, sicut ante dictum erat, quoniam nolumus pro aliquo incustodito pecore solvere, nis surto ablatum sit; plures [enim] homines loquuntur fraudulenta verba.

Si nesciat vestigium adnotare, juramento assirmat cum tribus vicinis suis, intra tres noctes surto ablatum esse, et deinde agat de [pecoris] pretio [VV: offerat pretium rei surto ablatae].

Quarto, nt quisque corum sit alteri morigerus tam in investigando, quam in coequitando, qui mandatum sfc. minandi vestigii] andiverit, quamdiu vestigium sciatur; et postquam vestigium defecerit, nt inveniat quendam ubi major populi numerue, quam de fingula decania (ubi minor populi numerus) ad equitandum vel ad eundum, nisi pluribus opus habeat [ !V: nisi magis necesse est, eo quo maxime necessarium est (sc. eundum), et omnes dixerunt.

Si quis vestigium mirat [IV: si vestigium deprehendatur] furtim ablati pecoris e loco aliquo in alium, tunc concredat investigatio-

folgung ber Spur verpflichtet und mußte fich bemuhen sie auszutreiben 533); dasselbe Berfahren wurde fortgesetz, bis man auf eine Gemeinde kam, welche jenes zu thun nicht im Stande war 534). — Zu

cyle pat mon riht drife. nem incolis [W: colofo se syppan to be pat nis vel cum marca ju-land age, and haebbe him ret [W: vel fignis confirtha ae |can:.

metur], quod recte minet [W: ut quis recte consequatur], excipiat tunc illud [fc. vestigium], qui ter-

ram possidet et instituat investigationem.

Die hierauf folgenden Worte f. in Rote 393; aledann

heißt es:

Gif mon secge pat mon Pat trod awoh drife, thome mot fethe pat yrfe ahtrodah to flacte laedan, and thaer syxa sum ungecorenra the getrywe fyn thone ath fylan. pat he mid folcrinte on pat lande sprece. swa his orf thaer up eode:.

Si quis dicat, quod vestigium injuste minaverit, tunc ille qui pecus investigat ad locum ducere debet. et ibi fe fexto cum non electis qui credibiles sint juramentum praestare [W: et ibi fex non electi credibiles tamen juramentum praestent], quod juxta jus po-

puli in illa regione actionem moveat, quod nempe ibi pecus ejus apparuerit [IV: j. j. populi de terra illa ashrmet, quod nempe pecus ejus in illa pastum sit].

Bromt. p. 859. V. (Leg. Edm.) Et dictum est

de investigatione vel quaesitione pecoris furati ut ad villam pervestigetur, et non sit foristeallum aliquid illi vel aliqua prohibitio itineris vel quaefitionis. Et fi vestigium illud de terra illa non possit educi, quaeratur ubicunque suspectum suerit ac dubium. Et si aliquis illic accusetur, adlegiet se sicut ad hoc pertinebit, et reddat captale et regi CXX. f. Et si quis refragaverit et relistat, et rectum facere nolit, emendet regi CXX. f.

533) Jud. Civ. Lund. 4. (Note 532) — Bromt. p. 847. V. (Leg. Aethelst.) Amplius diximus, si hundredum minet vestigium in aliud hundredum, et notificetur hominibus ipfius hundredi, idem cum eo vadant; fi hoc praetermittant, emendent regi XXX.

534) Ind. Civ. Lund. 8. §. 4.

And gif man spor ge- Si quie vestigium minet spirige of seyre on othre, ex salia seyra svielleicht hier

diesem Zwecke mar es burchaus nothig, daß ein Jeder, welcher eine Sache faufen wollte ober boch wenn er sie gekauft hatte, selbst wenn es auch vor Zeugen geschehen war, es seinen Genoffen ausbrudlich meldete, und in dem Falle, mo er Wieh kauflich an sich gebracht hatte, diefes in Gegenwart berfelben auf die Gemein= Deweibe führte 535); wurde bieg innerhalb funf Zagen

fon pa menn to pe par nycst syndon, and drifan pat (por oth hit man pam gerefan gecythe, fo he Syththan to mid his monunge. and adrife pat Spor ut of his scire gif he mage, gif he ponne ne maege forgylde pat yrfe angylde. and habban pa gerefscypas begen pa fullan spacce gemaene si swa hwaer swa hit sy. swa be northan mearce swa be futhan, a of scire on othre. pat aele gerefa fylste othrum to ure calra frithe, be Cynges of erhyrneffe.

tentrionali marca, five ab australi, semper ex [alia] feyra in aliam), ut quisque Praefectus adjuvet alium sub poena contumaciae erga Regem.

535) Leg. Edg. Suppl. S. 14.

And se the aefter agenum ceape ride. cythe his neahgeburum ymbe hwaet he ride. and thonne he ham cume. cythe eac on thaes gewitny fe he thone ceap gebohte:.

S. 15. Gif he ponne unmyndlunge ceap aredige ut on hwylcere fare. but on in weitern Ginne zu nehmen, in welchem nach der Herleitung des Worts (Dote 254a) barunter eben fo mohl auch eine Zehnte oder hunderte verstanden merden fann] in aliam, excipiant hoc illi qui proximi funt, et vestigium insequantur, usque dum Praefecto indicetur; excipiat tunc hic [vestigium] cum fua Praefectura et expellat vestigium ex scira sua poslit, si autem non possit, compenset pecus compenfatione simplici; et ambae Praefecturae habeant hanc plenam caufam communem, (ubicunque sit, sive a sep-

Et si quis propter propriam emptionem equitet, nuntiet vicinis, propter quod equitet, et cum domum venerit, nuntiet etiam cum testimonio ejus, a quo emerit [W: etiam hoc testimonio, cum emptionem fecerit].

Si autem inopinato emptionem fecerit extra itinerantium viam, nisi antea deverabsaumt, so mußte bie Genoffenschaft, wenn sie sich von der Burgschaft für jenen befreien wollte, davon bei dem Vorsteher der Hunderte Anzeige machen 536).

he hit aer cythth: Pa he utrad. cythe hit poine he ham cyme. and gif hit cuce orf bith. mid his tunscipes gewitnysse on gemaenre laese gebringe:.

nuntiaverit, quum exiret, denunciet illud quum domum venerit; si vivum pecus sit, cum testimonio eorum qui ejusdem cum eo sunt marcae [W: civitatis] in commune pascuum deducat.

Bromt. p. 847. IV. (Leg. Adelfi.) Diximus de ignotis pecoribus, ut nemo habeat fine testimonio hominis hundredi, vel hominum decimalium; ut sit hoc bene credibile et nisi alterutrum habeat, nolumus ei permittere ceningam [b. i. auctoris laudationem] aliquam.

536) Leg. Edg. Suppl. §. 16.

Gif he swa ne deth aer fif nihtum. cythan hit paes tunes men pam hundredes ealdre. and beon buton wite aegther ge-hy sylfe ge heora hyrdas. and polige paes orfes the hit pider brohte. for thi pe he hit his nealigeburum cythan nolde. and so se laudrica to healfan. and to healfan pat hundred:

ibid. S. 17.

Gif hit thomne ofer V niht ungecydon gemaenre laese wunath. Polige Paes orfes. Swa we aer cwaedon. and thara hyrda aelc tholige thaere hyde, and thaes ne synan forgysnes, gesecan pat hi gesecan, and he theah hwaethere cythe on hwaes gewitnysse he Paet orf bohte:

Si hoc non fecerit intra quinque noctes, annuncient illud homines ejusdem marcae centuriae praefecto, et fint a poena immunes, tam ipfi quam paftores eorum, et perdat pecus, is qui id eo deduxit, propterea, quod vicinis fuis id annunciare noluit, et capiat terrae Dominus dimidium, dimidium Centuria.

Si autem ultra quinque noctes in communi pascuo maneat, perdat ille pecus [W: perdat possessionem suam], ut antea diximus et pastorum quisque perdat cutem [d. h. sessessionem suam], et hujus peccati nulla remissio, quaerant quod quaerant [d. h. sie megen immerhin durum bitten; W: et si eam quaesiverit], et ille

tamen ibi dicat [W: licet etiam enuntiare voluerit], quo testimonio pecus illud emerit.

Der Besitzer ber Sache verlor bann gur Strafe immer Dieselbe 537) und murde er überfuhrt sie gestohlen zu baben, so murbe sie aufbewahrt, bis ber rechtmäßige Eigenthumer sich durch feinen Eid zu berselben jeg 538). Die Ueberführung des unrechtmäßigen Besiges einer beweglichen Sache und die Reinigung des Beklagten gegen eine folche Unschuldigung geschah folgendermagen: Wenn ber Beklagte nicht mit Gibhelfern fein ursprüngliches Eigenthum an der Cache beschworen fonnte, so mußte er seinen Gewehren (geteama, ge-

Gif he thonne centh. Pat he hit mid gewitnyffe bohte. para manna pe to gewitnysse genamode syn ather. oththe on byrig, oththe on hundrede. and fe hundrodes ealdor pat geacfoth. pat hit soth is. Polige peak paes orfes. for thi pe he hit his neahgeburum cythan nolde. ne his hundredes ealdre and naebbe his na maran hearm:.

538) Leg. Edg. Suppl. J. 19.

Gif he ponne caenne. pat he hit mid gewitny fe bohte. and paet leas bith. fy he peof. and tholige heafdes, and ealles thats pe age. and healde fe land hlaford pat forstolene orf. and that orfes ceapgyld. oth pat fe agen frige ath geacfige. and mid gewitnesse him pat orf geah. nige:.

Si autem indicat [W: si autem notum sit], quod cum testimonio illud emerit, eorum virorum, qui ad testimonium nominati funt, tam in oppido, quam in centuria, et centuriae praefectus inquifiverit, quod hoc verum fit, perdat tamen pecus, propterea, quod vicinis fuis hoc annuntiare noluit, neque centuriae suae praefecto, et habeat non plus damni.

Si autem indicat, quod cum testimonio illud emerit, et hoc fallum lit, lit fur et perdat caput et omne id, quod habet, et teneat Dominus terrae pecus furto ablatum et pecoris pretium, donec is, qui proprietarius, juramentum praestet et cum testimonio sibi pecus vindicet [ IV: usque dum liberum juramentum interveniat, et cum festimonio sibi animal illud attribuat].

<sup>537)</sup> Leg. Edg. Suppl. §. 18.

tyma 539]) b. h. diejenige Person, welche an ihn die Sache veräußert hatte, herbeischaffen 540). Der Be-

539) Rommt her von teaman oder tyman, welches urspringlich f. v. a. parere, procreare bedeutet, daher team f. v. a. soboles, proles. Da die verschiednen Generationen eine fortlaufende Reihe bilden, fo bat team auch die Bedeutung von "Meihe" (lequela, ordo) erhalten 3. B. bearn team (sequela liberorum) und in demselben Ginne fagt man auch noch im Englischen a team of ducks (vermuthlich weil die Enten hintereinander schwimmen, und namentlich Die wilden auch hintereinander fliegen), a team of horfes, oxen u. f. w. Im engern Ginne ift aber team Die Reihe ber Semehren, welche bei der Bindication einer beweglichen Sache vor Gericht auftreren mußte; teaman bedeutet bem. nach das Aufrufen Derfelben und daher wird ber einzelne unter ihnen geteama genannt. Dem Angelfachsischen tyman entspricht gang unfer Doutsches "ziehen, erzichen", auch in den Davon abgeleiteren Worten: Bucht (ber Thiere), Bug (ber Bogel). - Go findet fich auch im Gachf. Bandr. B. 2. Art. 35. in unferm juriftischen Sinne: "ben rechten Bug gieben."

540) Leg. Loth. et Eadr. 7.

Gif man oprum maen feoh forstele. and se agend hit est aetso. geteme to cynges sele. gif he maege. and pane aet gebrenge pe him sealde. gif he paet ne maege. laete on, and so se agend to:

Leg. Loth. et Eadr. Inae. 35.

Gif mon to thaem mann feoh geteme be his aer obswerian haefd, and aeft obswerian wille. obswerige be tham wite, and be thaes feos wyrthe:. Gif he obswerian nylle, gebete fone maenan ab twybote:.

Si quis alterius rem furetur, et proprietarius eam deprehendat, advocet ad Regis tribunal ii possit, et eum adducat, qui ei [rem] vendidit, si hoc non possit, dimittat [eam] et proprietarius recipiat.

16. (Mote 419). — Leg.

Si quis ad illum virum de re advocet [VV: si quis illum hominem de re aliqua postulet], qui prius eam abjuraverat, et iterum abjurare velit; abjuret promulcia et rei pretio. Si autem abjurare nolit, compenset perjurium dupliciter.

wehre mußte vor Gericht erscheinen und falls er bie Aussage des Beklagten zugab, schworen, daß er die fragliche Sache an den Beklagten veräußert habe, worauf er gang und gar an beffen Stelle trat; berief

Leg. Inac. 75.

Gif man ceap befehp for siolene. and fee hand tymp thoune see hine mon act befach to othrum men:. Gif fe man hine onfon nylle. and Jaegth pat he him naefre pat ne fealde. ac fealde oper.
thonne mot fe gecy fan
fefe hit tynth to daere handa. Pat he him nan oper ne sealde butan pat ylce:.

bet is qui de illa re ad hanc manum advocet, jurare, quod nihil aliud vendiderit, quam hoc idem [W. praeter hoc folum.].

Foed. Aelfr. et Guthr. 4.

Be getyman. And aelc man wite his getyman. be mannum. and be horfum. and be oxum:.

boum: Et quilibet vir noscat jugum suum hominum et equorum et boum].

Leg. Aethelsi. II. App. wehren durch ben Beklagten).

On aclmittiges Godes naman thu me beliete hal and claine pat pat thu me fealdest and fulle ware with aefter spraece on tha gewitenuesse the unc tha mid waes N:.

Si quis rem deprehendat furtim ablatam, et illa manus, apud quam deprehendatur, ad alium virum advocet [IV: si bona depreliendantur furtim subducta, et manu tunc advocet eum deprehenfum ad alium]; fi hic eum [advocantem] excipere nolit [W: si ipsum capere nolit], et dicat quod ipfe nunquam illud ei vendiderit, fed vendiderit aliud, tunc de-

De auctoribus. Et quisque noscat auctores suos, tam quod ad servos, quam quod ad equos, quam ad boves. [ W: De jugis

S. 7. (Aufforderung des Ge-

In Dei omnipotentis nomine, tu me declara purum et mundum, quod hoc mihi vendideris, et plenam cautionem contra actionem [dederis] testimonio, in quo nobis N fuerit [VV: et plenum fuerit cum petitione in testimonio N. qui simul ibi erat].

auch er sich auf einen Gewehren, so mußte er biesen eber. falls vor Gericht stellen. So ging es fort bis man endlich auf einen Gewehren fam, der entweder sein urs sprüngliches Eigenthum an der Sache beweisen, oder keisnen Gewehren angeben konnte. Im lesteren Valle wurde derselbe als Dieb bestraft, indeß der Klager, nachdem eine Zeit von sechs Monaten nach dem Diebstahl verstoffen war, sich vermöge seines Sides die Sache anseignete 5+1). War der Gewehre gestorben, so lag es

541) Außer den bereits angeführten Stellen enthalten folgente bas Rabere über diefen Gegenstand.

Leg. Edow. 1. (Mete 419)

And gif hwa butan porte ceapige. thome fy he Cyninges of erhyrnessed cyldig, and gange fe team theah for poth pat man wite hwaer he opsiande:. Eac we cwaedon. Sepe tyman sceolde, pat he haefde ungeligene gewitnysse thaes pat he on riht tymde, oppe thone ath sunde the seely fan maege the onspraece:.

Leg. Acthelr. II. 9.

Gif hwa befo Pat him losod waes, cenne se the hit aer befo, hwanon hit him come on hand, and sette borh Pat he bringe his geteaman in Paer hit bespraecen bip: Gif he listendre handa team gecenne, and sy on opere seire sepe he to tynth, haebbe. Swa langue syrst swa thaer to gebyrige, sette on tha hand the he hit him sealde, and bidde Pat he claensic, gif he macge:. Gif he to feoht, thounc

Et si quis extra portam urbis emat, tunc sit regis contumaciae reus, et procedat tamen advocatio, donec sciatur in quo consistit. Etiam diximus ut is qui advocare debet, habeat verax testimonium ejus, quod juste advocet, vel juramentum inveniat cui credere possit, qui petit [IV: petitor].

Si quis reperiat [apud alium rem] quam amiserat, indicet ille, qui eam prius accepit, unde ea ei in manus pervenerit, et fidejulfores constituat, quod adducat auctorem fuum eo, ubi hoc delatum lit. vivente auctore advocet, et is in alia feira fit, ad quem advocat, tantum temporis spatium habeat, quam ad id pertinet; mittat [rem] in manum ejus, qui ei vendiderat, et petat. ut purget [cum], fi polsit. Si ille ben Bermanbten beffelben ob, ihn vom Berbachte bes

claensnot he thone the hit aer befangen waes:. Cenne he syppan hwanan hit cume:. Gif he cenne ofer an scira, haebbe an wucena syrsi:. Gif he cenne ofer twa scyra, haebbe twa wucena syrsi:. Gif he cenne ofer III scyra haebbe III wucena syrsi:. Ofer eall swa feala scira, swa he cenne, haebbe swa feala wucena syrsi:. and cume hit mon aefre thaer hit aerost befangen waere:.

ibid. II. 10.

Hwilon flod pat mon Sceolde thrywa tyman thaer hit aeresi befangen waere. and Syppan fylgean teame. Swa hwaer Swa mon to cende:. Ba geraeddon witan. pat hit betere were. Pat mon aefre tymde thaer hit aerost befangen waere. Swa long pat mon wiste hwaer hit aetstandan wolde: Dylaes the mon unmihtigue man to feor, and to lang for his agenum gespencte:. Swunce mare fepe pat unriht gesireon on his handa siode. and laesse se paer ariht onspraece: Warige eac hine. fethe his agen befop. he to aelcon teame haebbe getrywns borh, and

fuscipit [ W: Si in se receperit] tunc purget illum apud quem [W: illum cum quo] primo [res] deprehensa erat. Advocet deinde unde id venerit. Si advocet ultra unam sciram, habeat unius hebdomadis spatium, si advocet ultra duas sciras, habeat duarum hebdomadum spatium; fi advocet ultra tres sciras, habeat trium hebdomadum fpatium; omnino ultra quot sciras advocet, tot hebdo. madum spatium habeat, et veniat femper ubi primo [res] deprehensa erat [W: ubi prius deprehensus erat].

Olim mos erat, ut ter deberet advocari eo, ubi primo res deprehensa erat. et [ut] deinde [actor deberet] fequi advocationem, quocunque advocaretur [W: Olim mos erat, ut ter advocaretur eo ubi prius quid deprehensum erat, et deinde fequeretur advocatum, quocunque advocaret; Rogge, Berichtsmesen b. Germ. S. 230. Note 338 erflart nach der Wilfinsschen Hebersegung, indem er ter advocaretur von der dreimaligen Citation des erften Auctor verfteht, Diefe Stelle Dahin, Daß nur Diefer vor das Gericht des Beflagten vorgefordert wor= ben fen, allein bem widerspricht Die Bedeutung von tyman Diebstahls zu reinigen, beffen er burch ben Schwur,

beorge pat he anoh ne befor thy laes the hine mon swence. swa he operne man thohte:. Gif hwa to daedan tyme. buton he yrfenoman haebbe. the hit claensie, geswutelie mid gewitnesse, gif he maege. Pat he riht caenne sethe hit tyme, and claensnige hine Sylfne mid thaem:. Thonne bith se deada bemiten. buton he freenda haebbe the hine mid rihte claensnian swa he sylf sceolde, gif he mehte, oppe lifes waere: Gif he ponne thaere freenda haefth' the pat don durron, thomne baerst se team. swa wel fiva he lifes wasre, and Sylf and saec workte: flent thonne theof sethe hit on handa haeffr:. For thaem a bip andfaec fwipere thoune on fagu:. Eac between teame. gif hive to fehth. and na furpor team ne cenp. ac agnian wille. ne maeg mon: paes wirnan. gif getrywe gewitny fe him to agen ongerymth:. forpaem agnunge bith ner thaem the haefth, thouse thaem the aefter [praech.

und bas, mas meiter in ber Stelle gefagt wird, indem aefre tymde (semper advocaretur) im offenbaren Degensage zu thrywa tyman febt]. - Tunc confultarunt sapientes, quod melius estet, ut lemper advocaretur ubi prius [res] deprehensa esset. tam diu, quam sciatur, nbi ea confisteret, ne forte impotens homo nimis div pro luo proprio laboraret Laboret magis qui injust acquilitam [rem] in man lua tenet, et minus, qu juste postulat. Videat etia: qui proprium fuum depr hendat, ut ad quamq? advocationem habeat ficles fidejufferes et cave. ne injuste deprehendat. e forte le iplum labefact. pronti alteri fecerat. Si quis ad mortuum advæt, nia [mortuus] haere≥m habeat, qui inud putet, demonstret Subject lithier bas unren folgende: isqui advocet] cum testimnio [ //: nili haeredes haeat, qui illud purgent, deonstrent cum testimonic. si pollit, qued juste adocet. is qui advocet, et hoc modo le iplum prget.

Tune sit mortuus culpabilis, nis amicos habeat qui eum juste purgent, prouti ipse debuisset, si posse, vel inter vivos esset. Si tune ibi amicos habeat, ui id facere audent, tune advocatio frangitur [17]; vicetur], eodem modo ac si inter vivos esset, et ipse negaonem saceret; stet tune surti reus is, qui rem in mau ha-

ben ber Beflagte mit Eidhelfern an feinem Grabe ab-

bet; Quoniam semper negatio potior est affirmatione. Etiam intra [iplam] advocationem, si quis eam suscipiat et ulterius non advocet [b. f. wenn einer aus der Reihe ber Bewehren, der auch als folder fur den Beflagten aufgetreten ift, nicht meiter u. f. m.], sed appropriare [W: possidere] velit, non potest hoc ei denegare, si fidele testimonium ei ad appropriationem viam aperiat, quoniam appropriatio [ W: possessio] propior est possessori, quam petitori [W: est habenti, quam deinceps repetenti].

SCtum d. Mont. Wallis 8.

Gif mon orf befo. and man ofer stream hit tyman ville. thonne fette mon in orh. oppe under med lerge. vat feo spraece ende haebe :. Sethe hit him to teo. Alle Syxa fum thone ath. at he hit him five to teo. pa hit him theorffiolen were. and fethe hit tyme fle and thoue abe. Pat h hit to thace handa tye the him fealde: Gif himon begeondam stream agian wille. thonne [ceall Pabeon mid ordale: Gelicethaem Aenglisc sceal Wyiscan ribte wyrcean:.

Si quis rem deprehendat, et ultra flumen advocare velit [reus], tunc constitua. tur in fidejussione vel 'ponatur sub pignore, ut controversia tinem habeat. Is qui ejus rei gratia eum acculat, juret le l'exto, quod propterea eum culet, quia furto ci ablata fit fIV: Si quis illud fibi attrahat, sex jurare debent, quod illud ita attraxerit, ac si furtim ablatum esfet]. et is qui advocet, folus juret, quod ad illam manum advocet, quae ei vendiderit [ W: unus faciat juramentum, quod ille, qui

ei edit ad manus suas advocaverit]. Si quis aliquid tran flumen sibi appropriare velit, tunc hoc sieri debet per ordalium. Eodem modo Anglo Walli jus suum tribunt. (vergl. Gach f. Bandr. B. 2. Urt. 36.; Rogge

a. a.D. Mote 336).

eg. Cnut. II. 22.

- And gif he gewitneffe haebb, swa we her beforan caedon, thonne tyme hit mu thrywa. aet tham feorpa cyrre aguige hit.

- Et si testimonium habet, prouti antea diximus, tunc ter advocaretur, quarta vice appropriet rem vel reddat ei, qui eam legte, beschulbigt murbe 542).

oppe agife tham pe hit age:. And us ne pyngp nan riht, pat aenig man agnian sceole, thaer gewitnesse bith, and man gecnabath, pat nan man hit nah to geahnianne rapost pinga aer six monpum, after tham the hit sofiolen waes:.

appropriet; Et nobis non justum videtur, quod quis appropriet, ubi testimonium est et cognosci potest, quod ibi terror adst [2. h. daß die Seugen gewangen sind; II: quod ibi farto sit ablatum; bregden, das nur an dieser Stelle vertemmt, fann diesen Sun nicht haben, da bregean terrere und bregd

terror heißt; vielleidt ist zu leien: bregd on]; ut nemo possit sibi rem aliquam citius appropriare, quam post sex menses, postquam surto ablata suerat.

vergl. Leg. Cnut. II. 21.

542) Leg. Ince. 53.

Gif mon for stolene man befo aet oprum and sy seo hand otherclen the hine fealde than men the hine mon act befeng tyme thoune thone mon to thees deadan byrgenne. Swa oper fech. Swa hweper swa hit sy. and cype on paem ape be fixtig hida. Pat seo daede hand him fealde :. Donne haefth he pat wite afylled mid thy ape, agyfe tham agend free thone man:. Gif he thonne wite hwa thaes deadan yrfe haebbe. tyme thoune yrfe. and bidde tha hand pe pat yrfe hafep pat ne him gedo thone ceape unbefacene. oppe gecype pat se deade naefre pat yrfe ante:.

Si quis servum furtim ablatum apud alium deprehenderit et illa manus mortua fit. quae eum vendidit illi viro, apud quem iste [servus] deprehensu**s** est [ !! : viro, qui ipsum apprehendit], tunc propter fervum ad mortui fepulchrum advocet [ !! tunc advocet illum hominem ad mortui sepulchrum: mare richtig, menn teaman rellig burch advocare mietergegeben murte; in tiefem galle vertritt bas Grabmal Die Stelle tes Aucter] tieut propter aliam rem, quaecunque ea fit [ H': five pecunia five alio quocunque modo], et jurejurando confirmet pro ratione sexaginta hydarum, quod mortua manus illum

ei vendiderit. Tunc poenam hoc juramento implevit, reddat proprietario servum. Si autem scit, quinam mortui haereditatem habeat, advocet tunc ad haereditatem,

## §. LIX.

Zannten icon die Ungelfachsen die Geschwornengerichte?

Es ist von mehrern Geschichtesterschern 5422) bie Behauptung aufgestellt worden, als seven auch schon vor der Eroberung Englands durch die Rormannen bie Geschwornengerichte baselbit einheimisch gewesen. Die Stellen, auf die man sich hiebei beruft, strechen aber entweder von den Lidhelsern oder von den Urtheilern 543);

et petat ab illa manu [W: et offerat manum illi] quae [W: qui] haereditatem habet, ut ei faciat emptionem absque lite [d. h. cr bittet den Erben, daß er für ihn als Gemehre auftreten und tutch seinen Eid ihm den ruhis gen Besin des Eflaren verschaffe; W: ut ei absque lite reddat capitale], vel juret [d. h. auf der andern Eeite fann aber auch der Erbe schwiren; vergl. über opfe Rote 344] quod mortuus nunquam hanc haereditatem possederit.

542 a) Mamentlich von Michelson (Praef. ad Wilk. edit. Leg. Anglo - Sax. p. IX. [q.), Blacksone (Comment. on the Laws of England. Book III. Ch. 22.) und Turner (Hist. of the Anglo - Sax. Tom. IV. Book V. Chap. 9.). — Dagegen Hickes. Dissert. epist.

p. 34. fq.

543) Bauptfaflich merten angeführt folgente Stellen: 1) Foed. Aeifr. et Guthr. 3. (Mote 321). Dicholfon beruft fich auf Die Bahl gwolf, Die bei ben Schworenden, fo wie Die Gleidheit bes Ctantes terfelben mir tem bes Beflagten, ausbrudlich bier vorgefdrieben merte und fügt bingu: quam certe conditionem in Compurgatoribus nemo fanus postulavit unquam, nec postulabit. Allein treg biefer traftigen Berheurung burfte boch bagegen einzumenden fenn, baß Die Babl von amoif Edmorenten bei ber Werelada in ben Un. gelfatficen (§. LIV. More of 5. 500) und auch in andern Bermanifchen Rechtsquellen Boage a. a. D. S. 32.) gefordert merte und bag, ba gur Gibhalfe gunachft bie Bermandten und Rechtsgenoffen bes Beklagten verrfichtet maren, fich bie Standesaleicheit ber Schmorenten mit Diefem ziemlich von felbit verfiand. - 2) Leg. Aethelr, p. 117. (Note 470). -3) ibid. p. 125. (SCtum. d. Mont. IV all. 3.). Diefe Stelle fpricht von ber Pfandung (f. Daber tie erffen Worte baraus in More 391):

fo lange baher nicht noch andre Belege bafur aufgefunden werden, muß man wohl babei bleiben, daß die Rachricht über den Streit zwischen Gundulf, dem Bischofe von Rochester und bem Grafen Pichet, zur Zeit Wilhelms des Eroberers, auch die erfte fen, die uns über das Vorkommen der Geschwornen in England aufbehalten worden ist 543 a).

Sceal Syppan nede rihte wyrcean. sepe aer nolde. XII lahmen scylon rihte taecan Wealan and Englan. VI Englisce and VI Wylisce. polien ealles paes can. oppe geladian hi pat hi bet ne cupou:.

Debet tunc coactus jus facere, is qui antea noluit; XII Jurisperiti debent jus docere Wallum et Anglum, VI Angli et VI Walli; perdant omnia, quae iis prohi agon. gif hi woh tae- pria, si injuste doceant, vel purgent se, quod melius non possint.

Auch diese lahmen sind wohl Nichts weiter als die (in S. L. erwähnten) Urtheiler, und tonnten es ja felbft bann fenn, wenn bier gefagt wurde, fie follten bei ihrer Ausfage vereidigt werden. - 4) Bei Turner werden noch citirt: Leg. Loth. et Eadr. 5. (Note 542). - Leg. Wilhtr. 21. - Leg. Inac. App. i. f. (Wilk. p. 27.) - Leg. Aethelft. 1. 11. (Note 308). - ibid. II. 6. (Note 500). -Leg. North. Presb. 51. - Leg. Aethelr. p. 118. (Conc. Wanet. G. 21. 22.) - Leg. Aethelfi. II. 1. - Bon Diesen

Stellen gilt das ichon Befagte.

543 a) Textus Roffensis bei Hickes. Diff. epist. p. 33. Tempore Willielmi Regis Anglorum magni, patris Willielmi Regis ejusdem gentis, fuit quaedam contentio inter Gundulphum Hrosensem Episcopum, et Pichot vicecomitem de Grondeburge [b. i. Grantebrige, jest Cambridgeshire] pro quadam terra, quae erat de frachenham, et jacebat in Gifelham, quam quidam regis serviens Olchete nomine, vicecomite dante, praesumplerat occupare. Hanc enim vicecomes, Regis terram este dicebat, sed Episcopus eandem beati Andreae potius esse assirmabat. Quare ante Regem venerunt. Rex vero praecepit, nt omnes illins comitatus homines congregarentur, et corum judicio cujus terra deberet rectius probaretur. Illi antem congregati terram illam Regis esse, potius quam besti Andreae timore vicecomitis affirmaverunt. Sed cum eis Bajocenfis Episcopus, qui placito illi praeerat fer bieg Doo und war Bruder Wilhelms des Eroberers], non bene crederet, praecepit, ut f verum esse, quod dicebant, scirent, ex seipsis duodecim eligerent, qui quod omnes dixerant, jurejurando confirmarent. Illi autem cum ad confilium secesissent. et inibi a vicecomite conterriti fuissent, revertentes, verum esse, quod dixerant, juraverunt. Hi autem fuerunt: Eaduuardus de Cipenham; Heraldus, et Leofuuine Exninge; Eadric de Gifelham; Wulfuuine de Landunade; Ordmer de Berlingeham, et alii sex de melioribus Comitatus. Quo facto terra in manu Regis remansit. Eodem vero anno monachus quidam Grim nomine, quali a domino missus [ad] Episcopum venit. Qui cum andiret hoc, quod illi juraverunt, nimium admirans, et eos detestans, omnes esse perjuros assirmavit. Ipse enim monachus diu praepositus de Frachenham extiterat, et ex eadem terra servitia et Costumas, ut de aliis terris de Frachenham susceperat, et unum [MS. unus] ex eisdem qui juraverant in eodem manerio sub se habuerat. Quod postquam Episcopus Hrosencis audivit, ad Episcopum Baiocensem venit, et monachi verba per ordinem narravit. Quae ut Episcopus audivit, monachum ad se venire fecit, et ab ipso illa eadem didicit. Post haec vero unum ex illis qui juraverant, ad se fecit venire, qui statim ad ejus pedes procidens, confessus est se perjurum esse. Hinc autem cum alium SMS. illum], qui prius juraverat, ad se venire fecisset, requisitus se perjurum esse similiter confessus est. Denique mandavit vicecomiti, ut reliquos obviam sibi Lundoniam mitteret, et alios duodecim de melioribus ejusdem comitatus, qui quod illi juraverunt, verum esse confirmaverant. Illuc quoque fecit venire multos ex melioribus totius Angliae Baronibus. Quibus autem Lundoniae congregatis judicatum est, tam a Francis, quam ab Anglis, illos omnes perjuros esfe, quandoquidem ille, postquam alii juraverant, se perjurum esse fatebatur. Quibus tali judicio condemnatis, Episcopus Hrofensis terram suam, ut justum crat habuit. Alii autem duodecim cum vellent affirmare iis, qui juraverant, se non consensise, Baiocensis Episcopus dixit, ut hoc ipsum judicio ferri probarent. Quod quia se factu-ros promiserunt, et facere non potuerunt, cum aliis [MS. alii] sui Comitatus hominibus trecentas libros Regi dederunt.

# C. Kirdenrecht.

# §. LX.

I. Quellen tee Airchenrechie. — Einfuß tee Pabitee auf tie Ungelfachuffthe Ringe.

Das Christenthum war bei ten Angelsachsen von Rom aus eingeführt worden und zwar zu einer Zeit, wo die Idee eines Primats des Bischofs sener Stadt zwar nech nicht durchaus in Wirklamkeit getreten war, aber doch mit schneiten Schritten ihrer volligen Ausbildung entgegeneite. So kam es, daß die Angelsächsisssche Kirche ganz dem Remischen Stuble untergeordnet wurde, indes die Britischen Christen bes Kirchenrechts dienten daher bei sener außer der heiligen Schrift, der kirchlichen Tradition fahr, den beimentschen Tradition fahr, der kirchlichen Tradition fahr, den Genetzlien fahr, den Beichesgesehen und Synodalbeschlussen

14

<sup>544)</sup> Das Bemüben Augufins die Bischöfe berselben von sich abbangig zu maden, mißlang und wie es scheint burch jenes eigne Schuld. Bed. II. 2.

<sup>545)</sup> Greger gab hierher dem ihm befragenden Augustin sels gende Aussunst: Novit fraternitas tua Romanae eccledae consuetudinem, in qua se meminit nutritam. Sed mihi placet, sive in Romana, sive in Galliarum, seu in qualibet ecclesia, aliquid invenisti quod plus omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum ecclesia, quae adhuc ad sidem nova est institutione praecipua, quae de multis ecclesis colligere potuisti, insuudas. Non enim pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt. Ex singulis ergo quihusque ecclesis, quae pia, quae religiosa, quae recta sunt, elige, et haec quasi in sasciculum collecta, apud Anglorum mentes in consuetudinem depone. — Interrog. Aug. III. bei Beda. I. 27.

<sup>546)</sup> Bauprfattlich bie vier erffen, boch miffen mir, bag auch bas funfre und fetite ausbrucklich auf Englischen Provincialfrnoben angenommen murbe.

# (S. XXII. Mote 234) und mehreren Canonensammlun=

Canon. Aelfric. 33. (bei Wilk. Conc. M. Brit. Tom. I. p. 254).

Feower sinopas waeron for tham sopan geleafan ongean tha gedwo men the thyslice spraecon be thaere halganthrynnysse, and thaes haelendes mennischysse:. -Da feower sinopas synd to healdenne. swa swa tha feower Cristes bec on Cristes gelabunge:. Manega finopas waeron sippan gehaefde:. ac thas feower Syndon fyrmeste. Swa theah forpan the hy adwaefcdon tha drollican lara. the tha gedwolan fundan drollice ongean God. and hi eac gefetton tha cyrclican thenunga:.

Quatuor synodi erant pro vera fide adversus haereticos, qui stulte loquebantur de sacra Trinitate et falvatoris humanitate. Hae quatuor fynodi observandae funt, prouti quatuor Christi libri in Christi congregatione (IV: ecclelia) Multae synodi deinde congregabantur; fed quatuor illae funt praccipuae, quoniam extinxerunt haereticas [ridiculas?] illas doctrinas, quas haeretici haeretice[ridicule?] invenerunt adversus Denm; et eae (W: ii) etiam constituerunt ecclefiasticum ministerium.

Conc. Hedtfeld. ann. 680. (Bed. IV. 17. IVilk. a. a. D. p. 52.): - Suscipimus fanctas et universales quinque synodos beatorum et Deo acceptabilium patrum i. e. qui in Nicaea congregati fuerunt - Et in Constantinopoli -Et in Ephelo - Et in Calcedone - Et iterum in Constantinopoli - Et paulo post: et synodum quae facta est in urbe Roma in tempore Martini papae beatissimi, indictione octava imperante Constantino piissimo anno nono. - Conc. Calchut. ann. 785. I. Primo omnium admonentes, ut sancta et inviolata fides Nicaeni concilii ab omnibus, qui sacro cultui mancipantur, fideliter ac firmiter teneatur; et omni anno in synodalibus conventibus ab episcopis singularum ecclesiarum presbyteri qui populum erudire debent, de ipla fide diligentissime examinentur, ita ut apostolicam fidem et universalem fex synodorum per Spiritum Sanctum probatam, ficut tradita est nobis a sancta Romana ecclesia, per omnia consiteantur, teneant et praedicent; et si opportunum venerit, pro ea mori non pertimescant: et quoscunque sancta universalia concilia susceperunt, suscipiant; et quos illa damnaverunt, eos et corde rejiciant et condemnent.

gen 547), schon seit Gregor bem Großen die pabstlichen Decretalen. Bon Rom aus murde ben Erzbischofen von Canterburn und Mork bas Pallium verliehen 548) und seitdem diese Wurden von Inlandern bekleidet wurden, mußte wenigstens ber erftere, sich baffelbe von borther holen 540). Dem Pabste stand ferner zu die Entscheisbung in allen wichtigen Kirchensachen 550), von ihm wurde die Bestätigung ber Privilegien der Kirchen und

<sup>547)</sup> Namentlich die des berühmten (f. Wilk. a. a. D. p. 82. Note) Ergbifchofs Egbert von Yort, aus ber Mitte des Sten Jahrh. (Excerptiones u. Poenitentiale), von welchem auch ein succinctus dialogus ecclesiasticae insti-tutionis anf unste Zeit gekommen ist; ferner gehören hierher die s. g. Leges Northumbrensium Presbyterorum; die Sprothefe Johnfons (Dicar ju Cranbrote), welcher Diefelben in die Zeit der Regierung eines der Danischen Konige Rort. humberlands fest, hat weit mehr Wahrscheinlichkeit fur fich, als die Meinung Spelmanns, ber fie Oswald, bem Erzbischof von York, dem eifrigen Anhanger Dunftans, gu-Schreibt. f. Milk. a a. D. p. 221. Mote. Godann find Canones gesammelt worden mabrend ber Regierung Ronig Ed. gars; In Die lette Balfte Des gehnten Jahrhunderte gehoren die Canones Aelfrici und beffen Liber Legum Ecclefiasticarum, eine Uebersegung aus ben Lateinischen mahrich. Des Bifchof Theodulf von Orleans. f. Wilk. a. a. D. Die Moten zu p. 255. 265 u. 282.

<sup>548)</sup> Ep. Greg. M. XII. ep. 15. (Bed. I. 29. f. Mote 79). - Bed. II. 8. 17. 18.

<sup>549)</sup> Woruber sich Die fammtlichen Ungelfachsischen Bischofe in einem Briefe an Pabst Leo III ju Unfang Des gten Jahrh. beschwerten: - legimus in historiis Anglorum - quod non tam ingens labor incumbebat anterioribus nostris, scilicet pallii gratia Romam usque fatigari, quemadmodam postea mos inolevit; fie fuhren bieß in mehrern aus Beda entlehnten Beispielen aus, worauf folgt: Item Albinus vel Alquinus maximus librarius scripsit ad Offam regem Anglorum dicens, quod archiepifcopus semper ab archiepiscopo debet ordinari, et pallium ei debet mitti a domno apostolico. - (Wilk. a. a. D. p. 166.)

<sup>550) 3.</sup> B. Conc. Lond. ann. 712.

Klöster häusig erbeten 551), er hatte das Recht Appellationen auch gegen die Synoden der Englischen Bischöfe anzunehmen 552) und mischte sich nichts desto weniger auch ohne vorhergegangne Aufforderung in die Angelegenheiten der Angelsächsischen Kirche, indem er Concilien zu halten gebot 553), Legaten, besonders zu diesem Zwecke, nach Britannien sandte 554) und selbst Privilegien ertheilte 555). Seit dem achten Jahrshunderte empfing er auch den Peterspfennig (Romseoh) von den Angelsachsen 555 a).

p. 48.). — Cond. Lond. 970. (Will. Malm. d. geft. reg. Angl. II. 8. bei Wilk. p. 25 fq.)

<sup>552)</sup> So mandte sich der von Theodor, dem Erzb. v. Canterb. abgesette Erzb. Wisseried v. Yorf an Pabst Agatho, der dessen Wiedereinsesung befahl, jedoch nicht damit durcht den f. Eddius, Vita S. Wilfr. 23. 33. — Egb. Exc. 49. (Can. Rom.). — Si in qualibet provincia ortae suerint quaestiones, ad majorem sedem, vel synodum, seu etiam ad apostolicam sedem Romae referantur.

Ergo apostolica sua auctoritate (Constantinus papa) approbat visiones Ecgwini: ac Bonifacio legato suo imperat; ut in Britanniam abeat, atque Londini, cum consensu Brithwaldi archiepiscopi Anglorum, synodum celebret.

<sup>554)</sup> s. vorh. Mote. Conc. Calchut. ann. 705. Prol. (Wilk. a. a. D. p. 145 fg.). Auch hatte er legati nati in England z. B. den Abt v. Medeshamsted. s. Deor. ep. Agath. pap. 4.

And ic wille pat feo Volo etiam ut ille abbas abbot beo gehealden for habeatur Romanae fedis lelegat of Rome ofer eal gatus per totam infulam (IV. per totam Angliam).

<sup>555) 3.</sup> B. Bulla Const. pap. ann. 713. (Wilk. a. a. D. p. 74.)

<sup>555</sup> a) Es wird von Einigen (3. B. v. Will. Malm.) Die Einführung beffelben schon Ronig Ina, von Andern

## §. LXI.

#### II. Die fieben Weiben.

Unter den Mitgliedern der Kirche, zu benen nur diejenigen gerechnet werden, welche fich zum Nicanischen Glauben bekennen 556), unterscheidet man den Clerus (gehadode men) b. h. diezenigen Personen, welche vermittelit der Weihe (had) die ausschließliche Fähigkeit zu gewissen gottesdienstlichen Functionen erhalten haben, von allen andern, den taien (laewede men). Die Ungelschiffiche Kirche kennt nur eine sieben fache Beihe 357),

König Offa zugeschrieben; am Meisten hat aber mohl Aethels wolf fur ben Pabst gesorgt. — Bergl. Leg. Edg. I. 4. — Leg. Aethelr. p. 114. (Conc. Aenh. §. 16.).

556) Conc. Calchut. ann. 785. I. (Note 546). — Conc. Calchut. ann. 816. I. — Aelfric. Lib. Leg. eccl. 22.

Ealle De geleaffulle men Synt to myngienne gemaenlice. from thou laeston of thone maestan. Pat te cele mon geleornige Pater nofler and Credon, and him is to cypenne and to hogienne pat on thissum twam curydum, is Je stapol ealles cristenes geleafan and butan hwa that tweges cuydas afingan maege and swa gelife. swa paer on faesp. and hyne mid oft gebidde. ne maeg he beon wel cristen:.

Omnes fideles commonendi funt generaliter a minimo ad maximum, ut quilibet difcat Pater noster et Credo; et ipsi dicendum est ac considerandum, quod in his duabus sententiis fundamentum totius Christianae fidei est; et nisi quis has duas sententias cantare possit et ita credat, prouti inibi dictum est, et illas saepe recitet, non potest esse bonus christianus.

557) Constit. quomod. damn. et injur. sacr. ord. illata, sunt compens. (Aus der Zeit König Wihtraeds v. Kent. Milk. a. a. D. p. 62.) §. 1.

Seofan fealde gyfa fyndan haliges gafler, and feofan slaevas fyndan cyriclicra grada, and haligrahada, and feofon fypan Godes theowas sceolon God

Septuplicia sunt dona Spiritus Sancti, et septem gradus sunt ecclesiasticorum ordinum et sacrarum sunctionum, septem etiam vicibus Dei ministri Deum indem sie nicht eine Weise des Bischofs von der des Presbyters trennt 358); zu dieser 350), der

herian daeghwamlice on cyrcan. etc.

Canon. Aelfric. 10.

Seofon hadas syndon gefette on cyrcan.

ibid. 18.

Nis nan had gesett on cyrlicum theawum buton thaes seofon. Swa Swa we cwaedon nu:.

558) Canon. Aelfric. 17.

Nis nan mare between maessepreost and bisceope. but on pat se bisceop bis gesett to hadigeme preosilas and to bisceopgeme cild. and to halygeme cyrcan, and to gymenne Godes gerihta, for pan the hit waere to maenigseald gis aele maessepreost swa dyde, and hy habbap aeme had, theah se oper sy wurpor:

Excerpt. Egb. 27. Ut episcopus in ecclesia consessu presbyterorum sublimior sedeat, intra domum vero collegam se presbyterorum esse cognoscat.

Presbiter is maessepreosit oppe ealdwita. na pat aelc eald sy. ac pat he eald sy on wisdome. Se halgap Godes husel. Swa swa se haelend bebead. he sceal pat solc laeran to geleasan mid bodunge. and mid claenum theawum tham cristenum gebysnian. and his lif ne sceal beon swilce laewedra manna.

quotidie laudare debent in ecclesiis;

Septem ordines constituti sunt in ecclesia.

Nullus ordo constitutus est in ritibus ecclesarum, praeter hos septem, ut modo diximus.

— Nihil magis interest inter presbyterum et episcopum, nisi quod episcopus constitutus sit ad ordinandos presbyteros, et ad confirmandos infantes, et ad confecrandas ecclesias, et ad observanda ecclesiastica judicia [W: Dei jura], quoniam nimium esset, si quisque presbyter idem hoc faciat; et habent unum ordinem, licet alter sit dignior.

Presbyter est sacerdos misfalis, vel senex gnarus, non quod quisque senex sit, sed quod senex sit in sapientia; confecrat sacram Dei synaxin, prouti salvator justit; populum sidem docere debet praedicando et casis moribus christianis exemplum praebere [W: christianis exponere eam], et vita ipsus non sit qualis est laicorum.

bochften, konnte man nur ftufenweise, nachdem man fich der Confur unterworfen, durch die Weihen des Offiarius 560), Lector 501), Erorciffa 562), Acolythus 563), Subdiaconus 564) und Dia-

560) Canon. Aelfric. 11.

Hostiarius is thaere cyrcean durewerd. Se sceal mid bellan bienigan tha tida. and the circan unlucan geleaffullum mannum and tha ungeleaffullan belucan wib utan:.

Lector is raedere the raed on Godes cyrcan. and bip thaerto gehadod. Pat he bodige Godes word:.

562) Can. Aelfric. 13.

Exorcista is on Englisc Je the mid ape halfap the awyrgedan gastas the wyllab men dreccan [fo ift fur drleccan zu lesen]. thurh thaes haelendes naman. Pat hy tha menn forlacton:.

Exc. Egb. 84. (Can. Cartag.) Omni die exorcistae inerguminis manus imponant.

563) Can. Aelfric. 14.

Acolitus is geoweden. se the candele oppe tapor byrp to Godes thenungum. thoune man godfpel raet. oppe thouse man halgap pat husl aet thaem weofode. na swylce he to draefe tha dymlican theorsta. ac pat he gebyenige blyffe mid tham leohte Criste to arwurpnysse. the is ure leoht:.

564) Can. Aelfric. 15.

Subdiaconus is soplice underdiacon se the tha satu

Oftiarius est custos portae ecclesiae, qui campanis tempora indicare debet, et eccleliam aperire fidelibus hominibus et infideles excludere foris [!! et infidelibus occludere].

Lector est legens, qui in Dei ecclesia legit, et ad id ordinatus est, ut verbum Dei praedicet.

Exorcista est Anglice is, qui juramento adjurat malignos spiritus, qui homines cruciant, per nomen salvatoris, ut homines relinquant.

Acolythus dicitur, qui candelam vel cereum fert ad Dei servitia, cum evangelium legitur, vel cum S. lynaxis confectatur coram altari, non ita tamen ad arcendas caliginosas tenebras sed ad indicandum eo lumine beatitudinem in honorem Christi, qui est lumen nostrum.

Subdiaconus est re vera inferior diaconus [ W. hat conus 565) gelangen. Von diesen machten die ersten fünf die niedern, die lestere mit der des Presbyters die hohern Weihen, das sacerdotium 566), aus. Der einmal Geweihte trat für immer aus dem Stande der Laien hinaus 567) und durfte auch nicht, wenigstens

byr for to than diacone. and mid eadmodnysse thenat under than diacone. aet than halgan weofode mid than husel satum:. bloß: Subdiaconus est], qui vasa porrigit diacono, et cum humilitate sub diacono servit ad sanctum altare cum vasis S. eucharistiae.

565) Can. Aelfric. 16.

Diaconus is then the thenah maessepreost. and tha offringe Sete uppon pat weofod, and godfpel eac ract act Godes the nungum. se mot fullian cild. and Pat folc husligan. tha sceolon on hwytum album tham haelende theowigan. and pat heofoulice lif healdan mid claennyffe and eall dugende been fiva swa hit gedafenah tham hade:. Se sacerd pat bip winigende butan diacone. Se haef thone naman and naef tha thenunga:.

Diaconus est minister, qui presbytero ministrat. et oblationes super altare ponit, et evangelium etiam legit in ministeriis Dei, infantes baptizare debet, et facram eucharistiam populo tradere, et albis vestibus salvatori ministrare, et spiritualem vitam in castitate colere, et omnia agere, prouti ordinem fuum decet. Sacerdos, qui absque diacono versatur, nomen tantum habet, et non habet ministerium.

566) Egb. Dial. p. 85. (f. Note 572). Die Geistlichen der niedern Weihen werden häusig clerici extra ordines positi oder auch wohl schlechthin clerici (clericas, clirocas) genannt; sehr deutsich ist der Gegensatz in: Canon. Edg. (Mod. imp. poenit. 28.) — Egb. Poenit. V. 32. (Note 573). — Leg. Aethelb. 1. (Note 613.) — Bergs. unten S. LXXI. Note 680.

567) Er solste nicht einmal unter den Laien wohnen, viel weniger irgend ein weltliches Amt besleiden. Conc. Clovesch. ann. 747. XXIX. Vicelimo nono decreverunt regulari edicto: quod post hanc synodum non liceat clericos, vel monachos, vel sanctimoniales ulterius apud laicos habitare in domibus secularium, sed repetant monasteria ubi primitus habitum sanctae professionis sumpserant.

feit dem Empfange der Beihe bes Diaconus, Die Rirche,

ibid. VIII. - sciant [presbyteri] se necessario pro Dei intuitu debere a secularibus negotiis causisque, in quantum praevaleant, vacare etc. (f. Note 601). - Poenit. Egb. IV. 8.

Nys nanum maeffepreost alyfed ne diacone, bat hi gerefan beon ne wicheras ne ymbe nane worldbysgunga abysgode beon. bu- quaedam mundana occupaton mid thaere the hig to gewitolode beop :.

Die Laien find gegen jeden Gemeihren gur Chrfurcht verber gewöhnlichen Bufe noch mir einer besondern Belbftrafe belegt, die dem Bischofe, dem Altare und den zu demselben

Sprengel gehörigen Beifflichen gufiel.

Constit. quomod. etc. §. 2. and to hadbote gif lif lyre wurfe to eacan than ordinis, h vita damnum riht were. the ne forman patiatur, praeter justam westaepe. bete man mid anum ram primus gradus compunde, and mid godre bote thingie :.

Et ad compensationem pensetur una libra et cum digna poenitentia venia exoretur.

Nulli presbytero permif-

sum est. neque diacono, ut

fint praefecti vel procura-

tores, vel circa negotia

ti, nili circa ea, ad quae

intitulati funt.

In §. 3 - 8. ift die namliche Bestimmung fur die feche andern Weiben enthalten, bei beren jeter bie Summe um ein Pfund hoher ift, als bei ber frubern; bann beißt es:

§. 9. And to hadbote thaer Sambryce wurfe, bete man georne be tham the seo daed sy:. A man sceal mid rihte dom aefter daede. and medemung be maepe for Gode and for worulde :.

S. 10. And hadbote mid rihte. an dael tham bifcope oper tham wighede. and thridde tham gefaercipe:.

In ben Gesenen nird dem Ordinireen ein hohes Wehrgeld eingeraumt, boch wird ben Bermandten, falls jener mabrend

Et ad compensationem ordinis, si pax semifracta fuit, compensetur sedulo pro ratione ejus, quod factum lit: Jure judicandum est juxta factum, et moderandum juxta dignitatem coram Deo et coram mundo.

Et compensationis ordinis juste pare una episcopi, altera altaris et tertia focietatis [vergl. Leg. Henr. Pr. Gs.

für welche er geweiht mar, verlassen 568). Daher follte aber auch Miemand die Beihe erhalten, ohne daß ihm

er sich noch in einer niedern Weibe besindet, getöbtet wird, dadurch nicht das höhere Wehrgeld entzegen, wenn sein Stand als Laie ein solches mit sich brachte. Ind. Civ. I.md. App. II. § 5. (Note 334). — Egb. Dial. p. 84. Quicunque vero ex laicis occiderit episcopum, presbyterum, vel diaconum, aut monachum, agat poenitentiam secundum gradus poenitentiae constitutos, et reddat pretium ecclesiae suae pro episcopo secundum universalis concilii..., pro presbytero octingentos siclos, pro diacono sexingentos, pro monacho vero quadringentos argenteos, nisi aut dignitas natalium vel nobilitas generis majus reposcat pretium. Non enim justum est ut servitium sanctae professionis in meliori gradu perdat, quod exterior vita sub laico habitu habuisse jura parentum dignoscitur. Was der Werth eines siclus gewesen sen, säst sich nicht mit Gewisheit angeben. s. Hickes. Thesaur. Praes. p. XXI sq.

nullus clericorum relinquens proprium episcopum, passim quolibet discurrat, neque alicubi veniens absque commendatitiis literis sui praesulis suscipiatur. Quod si semel susceptus noluerit invitatus redire, et susceptus et is, qui susceptus est, excommunicationi subjacebit. — Exc. Egb. 13. Ut nullus presbyter a sede sanctae ecclesiae sub cujus titulo ordinatus suit ambitionis causa ad alienam pergat ecclesiam, sed ibidem devotus, usque ad vitae permaneat exitum. — Leg. North. Presb. 28.

Gif preost silfwilles that circan forlacte, the he to gehadod waes, gebete pat:

Can. Aelfric. 28.

Ne nan preost ne fare for aenigre gitsunge fram mynstre to oprum. ac aefre thurh wunige thaer he to gehadod waes. tha hwile the his dagas beop:

Si presbyter sua sponte ecclesiam deserit, ad quam ordinatus est, compenset hoc.

Nullus presbyter eat ob aliquod lucrum ab ecclesia ad aliam, sed semper adhaereat ei, ad quam prius ordinatus erat, tam diu quam ejus dies sunt [W: quamdiu in vivis manserit].

Conc. Calchut. ann. 785. VI. — ut nullus episcoporum presbyterum aut diaconum ordinare praesumat,

dabei wirklich ein bestimmtes Kirchenamt gegeben wors den ware 569). Die Weihen ertheilen durfte nur der Bischof der Dièces 570), sie empfangen, mit Ausnahs me der Weiber 571), Jeder, der nicht aus befondern Grunden dazu unfähig war. Man war, und zwar hauptsächlich von der Erlangung der hohern Beihen ausgeschlossen, wegen öffentlich bekannter, nicht gefühnter Berbrechen, namentlich wegen Mordes, wegen Regerei. Zauberei und Meincid, wegen eingegangner zweiter Che, felbst wenn es auch nur die Frau des die Weihe Unsprechenden mar, welche in zweiter Che lebte, megen Unfreiheit, wegen forperlicher Gebrechen, wegen Man-gels des erforderlichen Ulters, der nothigen Renntniffe und wegen noch nicht abgelegter Nechnung 572). Der

nisi probatae vitae fuerint, et officium suum recte implere possint; et in illo titulo perseverent, ad quem consecrati sunt, ita ut nullus de alterius titulo presbyterum aut diaconum suscipere praesumat, absque caus rationabili et literis commendatitiis.

569) Egb. Exc. 52. (Can. Calced.) Ut nullus abselute ordinetur et line pronuntiatione loci, ad ques ordinandus eft.

570) h. LXIII. Note 588.

571) In Egb. Exc. 135. (Can. Roman.) findet the eine Presbytera; die Stelle santet: Gregorius apostolius papa ante corpus beatissimi Petri in synodo residos, dixit: Si quis presbyteram duxerit in conjugium, nathema; es ift darunter aber boch mohl nur eine Wittme der

verlassene Frau eines Presbyters zu verstehen.

572) Egb. Dial. p. 84. Quisquis vero secularisservitium sanctae professionis desiderat, si interrogtus respondeat, conditionis servilis sele non esse obnoxum, nec homicidium palam perpetrasse inemendatum, reque res alieni juris modo sub se habere dicat; iste preecto nemini quicquam debeat, nisi Deo, cujus est sevus, propter offensam peccati. Quod si fesellit ecclesiar. Dei et crimen snum dolose celaverit, placuit eccesiam habere potestatem dimittendi eum vel satissacer pro eo, si voluerit etc. — ibid. p. 85. Hujusmodi tunc ordinatio episcopi presbyteri vel diaconi rata esse dicetur, si nullo gravi facinore probatur infectus. SisecunOrdinirte mar zu einem ftreng fittlichen lebensmandel

dam non habuit uxorem, nec a marito relictam. Si poenitentiam publicam non gessit, nec ulla corporis parte vitiatus apparet. Si servilis aut ex origine non est conditionis obnoxius. Si curiae probatur nexibus absolutus. Si adsecutus est literas. Hunc elegimus ad facerdotium promoveri. Pro his vero criminibus nullicet ordinari sed promotos quosque dicimus deponendos. Idola scilicet adorantes. Per aruspices et divinos atque incantatores, captivos se diabolo tradentes. Fidem fuam falfo testimonio expugnantes. Homicidiis et fornicationibus contaminatos. Furta perpetrantes. Sacrum veritatis nomen perjurii temeritate violantes. Eos tamen nisi per poenitentiam publicam non oportet admitti ad promerendum communionis gratiam, non ad recuperandum pristinae dignitatis honorem. Alienum est enim ab ecclesia poenitentes sacra ministrare, qui dudum vasa suerant vitiorum. — Synot. Calchut. ann. 816. V: — ut nullus permittatur de genere Scotorum in alicujus dioecch sarom fibi'ministerium usurpare, neque ei consentire lieat ex facro ordine aliquod attingere, vel ab eis accijere in baptismo, aut in celebratione missarum, vel tiam eucharistiam populo praebere, quia incertum est robis, unde et an ab aliquo ordinentur. Scimus quonodo in canonibus praecipitur, ut nullus episcoporum vi presbyterorum invadere tentaverit alius parochiam, ni cum confensu proprii episcopi. Tanto magis respendum est ab alienis nationibus sacra ministeria percipre, cum quibus nullus ordo metropolitanis, nec hoor aliquis habeatur. - Egb. Exc. 85. (Can. Araufic.) Qu palam aliquando arrepti funt, non folum non affunendi ad ullum ordinem clericatus, sed si jam aliqui ordnati funt, ab imposito officio repellendi. - Conc. Cloesh. ann. 747. VI. ut episcopi nullum de clericis seu nonachis ad sacrum presbyteri gradum ordinent, nisi rius ejus vitam, qualis extiterit, vel tunc quae morim probitas, ac scientia fidei existat, manifeste perquirat. Qua namque potest ratione aliis integritatem fidei praedicare, fermonis scientiam conferre, peccantibus iscretionem poenitentiae indicare, nisi prius vigilant intentione, haec pro viribus ingenioli fui studeat edifcee? ut inxta apostolum: "potens sit exhortari in

verpflichtet 573). Die jablreichen Verordnungen, bie

doctrina sana." — Egb. Exc. 93. (Cau. Cartag.) Placuit ut ante annos quinque et viginti aetatis, nec diaconus ordinetur, nec virgines consecrentur, nili rationabili necessitate cogente. — ibid. 97. (Cau. Neocaes.) Ut nullatenus presbyter ordinetur ante tricesimum aetatis annum, nili rationabili necessitate cogente, quia Dominus Jesus non praedicavit ante XXX aetatis annum. — Can. Aelfric. 8:

Daer waes eac geset on tham ylcan sinope. Pat se the wydewan name oppe aworpen wif, oppe se the eft wisode pat he ne wurde naefre sippan to nanum hade gennmen, ne gehalgod to preosie:. At se the aer haefde him an claene wif. Se waere gecoren to tham claenan hade swa swa se aposiel Panlus on his pistole awrat:.

<sup>573</sup>) Leg. Edm. I. 1.

Dat is aerest hat tha halgan hadas the Godes folc laeran scyllan lifes bysne. hat hi heora claennysse heoldan be heora hade. swa wer hades, swa wif hades, swa hwaeher hit sy:. Gif hi swa ne don thonne syn hi thaes wyrhe the on thaen canone cwaeh, hat is, hat hi tholian woruld aehta, and gehalgodre legerssowe, buton hi gebetan:

Leg. Cunt. I. 6.

And we willah, hat aclees hades men georne gebugan acle to tham riht the him to gebyrige, and huru thinga Godas theowas, biscopas Ibi etiam constitutum erat in eadem [Nic.] synodo, ut qui viduam sumpserit, vel repudiatam uxorem, aut qui secunda vice uxorem duxerit, is nunquam postea ad ordinem aliquem suscipiatur, nec sanctificetur in presbyterum. Sed si quis antea habuerit unam castam uxorem, eligatur ad fanctum ordinem, prouti apostolus Paulus in epistola sua scripsit.

Hoc est primum, ut facris initiati, qui populum Dei vitae exemplum docere debeant, castitatem suam retineant secundum ordinem suum, sive virilem sive soemineum, quicunque sit. Si ita non faciant, tunc illo sunt digni, quod in canone dictum est; hoc est, ut perdant bona mundana et consecratum coemiterium, nis emendaverint.

Et volumus, ut cujuslibet ordinis viri diligenter fe submittant juri, quod ad eos pertinet, et praesertim Dei ministri, episcopi et beshalb gegeben wurden, sind ein Beweis, daß es eben so schwer wurde dieß zu erlangen, als die Eingehung der She von Seiten der Ordinirten zu verhindern. Indeß einige Canones dieselbe bei den höhern Weihen ganz unterfagen und bei den niedern gegen sie eifern oder doch die Geweihten, wenn sie einmal verheirathet

and abbodas. munecas and mynecena. canonicas and nunnan to rihte gebugan. and regollice libban. and daeges and nihtes oft and gelome clipian to Criste. and for eal cristen folc thingian georne: And ealle Godes theowas we biddab. and laerap, and huru pinga facerdas. pat hi Gode hy-ran. and claenniffe luftan. and beorgan heom sylfum wib Godes yrre, and wib thone weallendan bryne the weallap on helle: Full georne hig witan. Pat hig nagon mid rihte thurh haemed thinge wifes gemanan:. And fe the thaes geswican wille. and claenneffe healdan. haebbe he Godes miltfe. and to woruld wurpscipe. Sy he thegen lage wyrbe etc.

Egb. Poenit. V. 32.

Gif hwylc gehadod man on huntap fare. gif hit beo cleric forga twelf monap flaefc. diacon twa gear. maesse preost threo. and bisceop seofon:.

abbates, monachi et monachae, canonici et nonnae ad rectum inclinent, et regulariter vivant, et die et noctu saepe et crebro Christum invocent et pro omni populo christiano diligenter intercedant. Et omnes Dei ministros rogamus et docemus, et praesertim sacerdotes, ut Deo obediant, et castitatem ament, et caveant sibi ipsis ab ira Dei et ab acstuante incendio, quod furit in inferno. Diligentiffi. me fciant, quod omnino non debeant coitus caufa cum foemina communicare. Et si quis ab eo abstinere et castitatem servare velit, habeat Dei milericordiam, et quoad terrenam venerationem fit jure Thani dignas.

Si quis ordinatus ad venationem abeat, si sit clericus, abstineat duodecim menses a carne, diaconus duos annos, presbyter tres, et episcopus septem.

Bergl. noch ibid. V. 33. 34. — Leg. Wihtr. 7. — Conc. Clovesh. ann. 747. IX. XXI. — Egb. Exc. 14. 69. — Leg. North. Presb. 34. 37. — Namentlich wird die Trunkenheit strenge gerügt, die bei den Angelsächsischen

find, zu einer strengen Abstinenz verpflichten 574), begnugen fich andre bamit nur eine abermalige Bermah= lung, wenn der Geistliche seine erste Gattin verlassen hat, zu verbieten 575); die Einführung allgemeiner

Beiftlichen ziemlich einheimisch gewesen zu fenn scheint. vergt. Epift. Bonif. ad Cuthb. Archiep. Cant. (Wilk. p. 93.) Fertur quoque in parochiis vestris ebrietatis malum nimis adluetum esse, ut non solum episcopi quidam non prohibeant, sed etiam ipsi nimis bibentes inebrientur, et alios porrectis poculis majoribus cogant ut inebrientur. etc.

<sup>574</sup>) Egb. Poenit. IV. 1. Gif maessepreoft. oppe diacon wifige tholigon hyra hades: and gif hig aefter tham haemed thing begat na pat hig gehadod synt. ac eac swylce faefton feo-

fon gear. be bisceopes dome:.

ibid. IV. 4-6. — Can. Hy gecwaedon tha ealle mid anraedum gepance. pat naper ne bisceop ne maessepreost ne diacon ne nan riht canonicus naebbe on his huse naenne wifman. buton nit Sy his modor oppe fwystor, fapn. oppe modrige, and se the elles do. tholige his hades.

Si presbyter vel diaconus uxorem ducat, perdat ordinem suum, et si postquam ordinati funt, fornicationem committant, praeter haec jejunent etiam feptem annos fecundum epifcopi judicium.

Aelfric. 1. - ibid. 5.

Statuerunt ibi omnes fauf der Snnode zu Ilicaa.] unanimi confensu quod neque episcopus, neque presbyter, neque diaconus, nec ullus verus canonicus habeat in domo fua feminam aliquam [W: uxorem aliquam] nifi matrem vel fororem, amitam vel materteram; et fi quis aliter fecerit, perdat ordinem fuum.

ibid. 6. 7. - Interrog. Aug. II. (fehlt bei Beda; Wilk. Couc. Tom. I. p. 19. [ex edit, Parif. 1518.]) Si qui vero sunt clerici extra ordinem positi, qui se continere non possunt, sortiri uxores debent, et stipendia fua exterius accipere.

Leg. Cont. I. 6. (Note 573). - Conc. Clovefh. ann.

747. V. S. Mote 165.

<sup>575</sup>) Leg. North. Presb. 35.

lacte and opre nime. anapema sit:.

Gif preosi ewenan for- Si presbyter conjugem [W: concubinam] deserat, et aliam accipiat, anathema lit.

Ehelosigkeit bei der Angelfachsischen Geistlichkeit ware vielleicht die Folge von Edgars Gewaltstreich gewesen, wenn dieser König langer gelebt oder einen Nachfolger gehabt hatte, der, wie er, die Bestrebungen Dunstans in dieser Rucksicht kräftig unterstüßt hatte (§. XIV.).

# III. Rirchenregierung.

## §. LXII.

# a) Im Allgemeinen.

Von der Regierung der Kirche waren alle saien ausgeschlossen; sie wurde ausgeübt von dem Elerus, dessen verschiedene Ordines zu diesem Zwecke in strenger Unterordnung zu einander standen 576). Der Erzbischof von Canterbury (§. VII. LX.) und die übrigen, ihm untergebnen Bischofe 577), deren Rang sich (mit Ausnahme beim Erzbischofe von York) nach der Zeit

 $<sup>^{576}</sup>$ ) Alle waren sie zum Gehorsame gegen die Bischöse verpflichtet. Egb. Exc. 59. Clerici omni subjectione episcopis subjecti illis debitam praebcant obedientiam. et nullo jactantiae suae studio semetipsos attollant, Bergs. auch Decret. Sylvestri pap. (Wilk. Conc. p. 124. Mote g ju Egb. Poenit. I. 41., in welcher Stelle bas Decret auch, aber fehr undeutlich ausgedrückt, enthalten ift): Presbyter non adversus episcopum, non diaconus adversus presbyte. rum, non subdiaconus adversus diaconum, non acolythus adversus subdiaconum, nou exorcista adversus acolythum, non lector adversus exorcistam, non ostiarins adversus lectorem det accusationem aliquam. Et non condemnabitur praesul nisi in triginta duo (wahrich. duobus, sc. testibus); neque summus judicabitur a quoquam, quoniam feriptum est, "non est discipulus super magistrum." Presbyter autem in cardine constitutus, nifi in quadraginta et quatuor testibus damnabitur. Subdiaconus etc. - nisi, ut scriptum est, in septem testibus condemnabitur. Testes autem sine aliqua fint infamia, uxores et silios habentes, et omnino Christum praedicantes.

<sup>577)</sup> Conc. Calchut. ann. 816. XI. (Note 580).

ihrer Consecration richtete 578), sellten sich (eigentlich zweimal) jährlich zu einer Sonode versammeln 579), um über die Angelegenheiten der Kirche, namentlich über Glaubenssachen, zu berathen. Die Beschlüsse einer solchen Synode bedurften wohl immer der königslichen Bestätigung; es wurden dieselben von dem einzelnen Bischofe in seiner Dièces (seine, vergl. Note 254 a), in welcher ihm mit Ausschluß eines seden seiner Mitbischofe 580), die Ausübung der Kirchenres gierung zustand, bekannt gemacht 581). Die Diècesen

fynodo venientes, in propria parochia cum presbyteris,

porum se praeserat alteri per ambitionem, sed omnes agnoscant tempus et ordinem consecrationis suae.

ondus congregetur; sed quia diversae causae impediunt, placuit omnibus in commune, ut kalendis Augustis in soco, qui appellatur Closeshoo semel in anno congregari. — Cone. Calchut. ann. 765. III.; perstrinximus omni anno, secundum canonicas institutiones duo concilia; ut sicut boni agricultores, surculos nascentes spinas de cordibus delinquentium radicitus amputare valeant. [IIIII. úbersárcist ties Capites: Ut episcopus bis in anno synodum cogat etc., alsein es socies sid dasselbe an die in ten beiden srüsera gan; asgemein gegebernen Bestimmungen an, und erst auf tie angesührten Borte seigt: et unusquisque episcopus parochiam suam etc.]

porum parochiam alterius invadat, sed contentus sit gubernatione creditae sibi plebis. — Symod. Calchut. ann. 846. XI. praecipimus, sicut prissis temporibus a sanctis patribus traditum esse reperitur: ut nulli episcoporum liceat alterius parochiam invadere, vol etiam aliquid alterius ministerii ad se pertrahere in aliqua consecratione ecclesiarum, vel presbyterorum, diaconorumque nisi solus archiepiscopus, quia caput est suorum episcoporum. Sed et alii suo proprio sint contenti, aut cum consensu et licentia illius episcopi, in cujus dioecesi est, et ministrat. Si quis ultra secerit, emendet judicio archiepiscopi, nisi antea propriae dioecesis episcopo reconciliari voluerit.

gerfielen in mehrere Parochien, beren jede ber Aufficht

eines Presbyters anvertraut war.

s) Im Besondern.

## §. LXIII.

1. Bifcofliche Diocefanrechte.

Jedem Bischofe lag ob die Aufficht über seine ganze Diòces, namentlich über die ihm untergebnen Cleri-ter 582), und über die Alebte der in seinem Sprengel befindlichen Kloster 583). Diesen mußte der Bischof

et abbatibus et praepolitis conventum habentes, praecepta synodi servare infinuando praecipiant; et unus-quisque episcoporum si quid in sua dioecesi corrigere et emendare nequiverit, idem in synodo coram archiepisco et palam omnibus ad corrigendum infinuet. [Daffelbe ichreibt zwei Jahre fruher an Cuthbert, den dama. ligen Erzbischof von Canterbury, Der heil. Bonifacius, Ergb. p. Maing, beffen Rathichlage überhaupt beinahe ben gangen Inhalt ber Befdluffe ber Spnode v. Clovefho v. 3. 747 ausmachen]. - Die Bifchofe mußten auch fur Die Mufgeich. nung der Synodalbeschlusse Sorge tragen. Synod. Calchut. ann. 816. IX. ut unusquisque episcoporum debeat describere judicium illud, quod in qualicunque synodo constitutum est, vel ad illius parochiam pertineat.

<sup>582)</sup> Egb. Exc. 59. (Mote 576). - Can. Aelfric. Prol. ad Wulff. Epifc. - Dico tamen quod saepius deberetis vestris Clericis alloqui et illorum negligentiam arguere, quia pene statuta Canonum, et sanctae Ecclesiae religio vel doctrina, eorum perversitate deleta sunt. ideoque libera animam tuam et dic eis quae tenenda sunt sacerdotibus et ministris Christi, ne tu pereas pariter, si mutus habearis canis.

<sup>583)</sup> Conc. Clovesh. ann. 747. IV. nt episcopi in suis parochiis abbates atque abbatissas moneant, quatenus se ipsos primo ponant exemplum bene vivendi, deinde subjectos sibi ut regulariter conversentur, diligenti cura exerceant; ita tamen ut familias suas meminerint digne in Domino diligere, et non in vice servorum, fed in vice filiorum habere, et necessaria eis secundum morem monasticae vitae, prout possibilitas

zum Zwecke ber Visitation bes firchlichen Zustandes Desselben, jahrlich einmal bereisen 584). Er berief die Synoden seiner Dièces und übte in Verbindung mit ihnen die Kirchengesetzgebung aus 585); in allen Kirchensachen hatte er die Gerichtsbarkeit in erster Instanz, in deren Handhabung ihm der Archidiacon zur Seite stand 586); vom Bischofe konnte jedoch an

rerum subministrat, studeant impendere, et ut praepositi praepositaeque monasteriorum curam sibi injunctam in rebus monasterii sideliter dispensent, caveant omni modo ne aliquis subripiat illas.

554) Conc. Clovesh. ann. 747. III. ut singulis annis unusquisque episcopus parochiam suam pertranseundo et circumeundo, speculandoque visitare non praetermittat; populumque diversae conditionis ac sexus per competentia ad se convocet loca, aperteque doceat, utpote eis qui raro audiunt verbum Dei, prohibens et inter caetera peccamina, paganas observationes i. e. divinos, sortilegos, auguria, auspicia, phylacteria, incantationes, sive omnes spurcitias impiorum, gentiliumque errata. — Conc. Calchut. ann. 785. III. — Const. Odon. Archiep. Cant. ann. 943. III.

585) Conc. Clovesh. ann. 747. XXV. (Mete 581). - Conc. Calchut. ann. 785. I.

ferationis intuitu aequum duximus custodire, ut qui pro quibuscunque culpis carceribus deputantur ab archidizcono seu a praeposito ecclesiae, singulis dominicis diebus requirantur, ut necessitas vinctorum secundum praeceptum divinum misericorditer sublevetur, atque a pontifice competens victus de domo ecclesiae tribuatur. — Leg. North. Presb. 6.

Gif preost arcediacones geban forbuge, gilde e XII or.

ibid. 7. Gif preoft scilding sy. and he ofer arcediacones gebod maessige. gilde XII or:.

Si presbyter archidiaconi edictum negligat, folvat XII oras.

Si presbyter criminis reus fit et contra archidiaconi praeceptum [W: absque archid. edicto] missam celebret, folvat XII oras.

ben Erzbischof appellirt werden 587) so wie auch jener in eignen Sachen wohl nicht Richter fenn durfte. Der Bifchof allein konnte, jeboch nur mit Buziehung feiner Presbyter, ordiniren 588), weshalb denn auch er die zu Ordinirenden zu prufen hatte 58°), und von ihm die Befegung aller geistlichen Stellen in seinem Sprengel abbing 500); nicht minder hatte er auch meistentheils Die Wahl der Achte zu bestätigen und die gemählten zu confectiren (S. LXXI.); er felbit aber mußte vom Erzbischofe confirmirt und confecrirt werden. Die Berwaltung ber Ginkunfte ber Dioces war ebenfalls bem Bifchofe anvertraut; aus ihnen mußte er ben Bau ber Rirchen 591), die von ihm geweiht wurden 592), die

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup>) Egb. Exc. 49. (Can. Rom.) f. Note 552. vergl. Conc. Clovesh. ann. 747. XXV. (Note 581).

<sup>588)</sup> Egb. Exc. 45. (Can. Afric.) Episcopus absque concilio presbyterorum clericos non ordinet. — Can. Aelfric. 17. (9lote 558).

<sup>589)</sup> Conc. Clovesh. ann. 747. VI. (Note 572).

<sup>&</sup>lt;sup>590</sup>) Egb. Exc. 23. Ut fine auctoritate vel confensu episcoporum presbyteri in quibuslibet ecclesiis nec conflituantur, nec expellantur. - ibid. 57. (Theod. dicit). Statutum est, ut fine auctoritate vel consensu episcoporum etc. [wie oben] - et si quis hoc facere temptaverit, fynodali fententia feriatur.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup>) Interrog. Aug. I. — Mos autem fedis apostolicae est, ordinatis episcopis praecepta tradere, ut in omni stipendio, quod accedit, quatuor debeant sieri portiones: una videlicet episcopo et familiae, propter hospitalitatem atque susceptionem, alia clero, tertia pauperibus, quarta ecclesis reparandis.

<sup>592)</sup> Synod. Calchut. ann. 846. II. Ubi ecclefia aedificatur, a propriae diocesis episcopo sanctificetur; aqua per semetipsum benedicatur, spargatur, et ita per ordinem compleatur, sicut in libro ministeriali habetur. Postea eucharistia, quae ab episcopo per idem ministerium confecratur, cum aliis reliquiis condatur in capfula, ac servetur in eadem basilica. Et si alias reliquias intimare non potest, tamen hoc maxime proficere potest, quia corpus et sanguis est Domini nostri Jesu Christi.

Armenpflege 593), den eignen und den Unterhalt des Clerus bestreiten. Auch die Sorge für den Schulunterricht, wie überhaupt Besorderung der Wissenschaft wurde dem Vischose zur Pflicht gemacht 594). Sonst unterschied er sich von dem Presbuter hauptsächlich nech darin, daß ihm ausschließlich die Firmelung der Getausten zuskam 505). Verbrechen gegen ihn wurden strenger gesbüßt als gegen jeden andern Geistlichen, doch war auch die ihn tressende Buße um so schwerer, wenn er sich eine widerrechtliche Handlung zu Schulden kommen ließ 596); bei seinem Lode erwieß man ihm Verzugssweise seizelch die leste Chre 597).

Seu etiam praecipimus unicuique episcopo, ut habeat depictum in pariete oratorii, aut in tabula, vel etiam in altaribus, quibus sanctis sint utraque dedicata.

593) s. Nete 591. — Egb. Exc. 56. (Can. Aurelian.) Episcopus pauperibus et infirmis, qui debilitate faciente non possunt suis manibus laborare, victum et vestimentum, in quantum possibilitas suerit, largiatur.

594) Conc. Clove/h. ann. 747. VII. ut episcopi et abbates atque abbatissae cum conatu studeant, et diligenti cura provideant, ut per familias suas lectionis studium indefinenter in plurimorum pectoribus versentur, et ad lucrum animarum laudemque regis aeterni multorum vocibus innotescat; nam dictu dolendum est, quod his temporibus perpauci inveniantur, qui ex intimo corde sacrae scientiae rapiantur amore, et vix aliquid elaborare in discendo voluerint; quin potius a juvenilitate vanitatibus diversis, et inanis gloriae cupiditatibus occupantur atque praesentis vitae instabilitatem plus quam facrarum fcripturarum affiduitatem vagabunda mente seguuntur. Proinde coerceantur et exerceantur in scholis pueri ad lectionem [al. dilectionem] sacrae scientiae, ut per hoc hene eruditi, inveniri possint ad omnimodam ecclesiae Dei utilitatem; nec sint rectores terrenze tam avidi operationis, ut domus Dei desolatione spiritalis ornaturae vilescat.

(295) Daber ift bisceopgemie cild ber technische Ausbrud

bafue. Can. Aelfrie. 17. (Note 558).
596) Egb. Poenit. V. 1. 2. 3.

<sup>597)</sup> Syuod. Calchut. ann. 816. X.

## §. LXIV. 2. Wahl ber Bifchofe.

Die Wahl ber Bifchofe follte geschehen von bem Clerus der Diocefe, allein der Ginfluß des Konigs, der ben Gemablten megen des Besises von leben, mit Ring und Stab belehnte, mar dabei fo bedeutend, daß es meistens von feiner Gewalt abhing, wer Bischof werden follte oder nicht 508). Auffallend ift es, wie

598) Ing. Hist. p. 896. Vix egressus erat sermo ex ore regis [Edw. Conf.], et ecce, nuntiatur in aula regis obitus Brithmeri Abbatis monasterii Croilandensis: cujus pastoralis baculus per Priorem monasterii, ac duos alios fratres eum concomitantes regi extitit praesentatus. A tempore namque regis Ethelredi patris sui coeperunt Abbates in regum curiis clarius agnosci. - A multis itaque annis retroactis nulla electio praelatorum erat mere libera et canonica, sed omnes dignitates tam episcoporum, quam Abbatum (vergl. Note 294) per annulum et baculum regis curia pro lua complacentia conferebat. - Wir besigen auch eine Urfunde von Comard dem Bekenner (nach Flor. Wig. vom Jahre 1060), in welcher auf ansdrucklichen toniglichen Befehl ein gewiffer Gufe jum Bifchof von Wells in Somerfet eingefest wird:

Edward king gret Harold erl. and Aylnod abbot. and Godwine, and ealle mine peines on Sumerseten. frendliche. Ich quepe eou pat ich wille pat Gyse bissop beo pisses bissopriches withe heer inne mid cou. And alch pare pinge. pe pas par mid rihte to gebyrath binnan porte and butan, mid Saca. and mid Socna. Swo nol and fwo vorth fwo hit eni biffop him tovoren formest haueb on calle bing, etc.

Edwardus rex Haraldo Comiti et Ailnodo Abbati et Godwino et omnibus Thanis meis [vet. vers: ballivis suis] Sumersetae falutem. Dico vobis, quod velim, ut Gyle episcopus hoc episcopatu dignus sit [i. e. episcopatum accipiat] apud vos, et quavis earum rerum quae ad eum sepiscopatum] de jure pertinent intra urbem et extra, cum saca et soca, tam plene atque libere ficut ullus Episcoporum ante eum unquam habuit, in omnibus rebus.

ju Ende dieser Periode so fehr viele Königliche Capellane zu ben Bischofssißen befordert wurden 509). Die Einsegung des Bischofs sollte vorgenommen werden in der Hauptstadt seiner Dioces und im Beiseyn von mindestens drei andern Bischofen 600).

## §. LXV.

## 3. Sunctionen des Presbyters.

Die Hauptthatigkeit des Presbyters bestand in dem tesen der Messe 601), in der Verrichtung der Taufe 602)

<sup>599)</sup> Flor. Wig. ann. 1044. 1045. 1047. 1051. 1060. Jener Gyse (Rote 598) war auch tonigl. Capellan.

<sup>600)</sup> Ezb. Exc. 98. (Can. Nicen.) Ut episcopus, si fieri potest a totius provinciae episcopis ordinetur, et si hoc difficile est, certe non minus a tribus. Episcoporum autem ordinationes sieri oportet dominicis diebus, non in agris vel in villulis, sed in urbibus praecipuis, pro tanti nominis dignitate. — vergs. Interrog. Aug. VIII. [Resp. Greg:] Et quidem in Anglorum ecclesia, in qua adhuc solus tu episcopus inveniris, ordinare episcopum non aliter, nis sine episcopis potes. Nam quando de Galliis episcopi veniant, qui in ordinatione episcopi testes assistant? Sed fraternitatem tuam ita volumus episcopos ordinare, ut ipsi sibi episcopi longo intervallo minime disjungantur, quatenus nulla sit necessitas, ut in ordinatione episcopi, alia convenire non possint. Pastores quoque alii quorum praesentia valde est utilis, sacile debeant convenire. Cum igitur, auctore Deo, ita fuerint episcopi in propinquis sibi locis ordinati per omnia, episcoporum ordinatio sine aggregatis tribus vel quatuor episcopis sieri non debet. etc.

<sup>60</sup>x) Conc. Clovesh. ann. 747. VIII. ut presbyteri indesinenter reminiscant, ad quod divina ordinatione prae caeteris promoti lint; quod Dei videlicet ministri et dispensatores mysteriorum Christi vocantur; et tunc, quaeritur inter dispensatores, ut sidelis quis inveniatur": unde sciant se necessario pro Dei intuitu debere a secularibus negotiis causisque in quantum praevaleant vacare; altaris ossicium divinique cultus obsequium summa intentione persolvere; oratorii domum, et cuncta ad cultum ipsius pertinentia, sub sua cura conservare;

und legten Delung 603), in der Ginfeegnung ber Eben

lectioni, orationi missarum celebrationi, psalmisque canendis invigilare; abbatibusque suis live abbatissis diligenter ac fideliter, ubicunque opus videatur, auxiliam praebere, pro injuncto scilicet sibi divinitus officio reminiscant, etc.

602) Wegen ber Berweigerung berfelben, namentlich wenn ein Rind, bas er zu taufen hatte, ungetauft gestorben mar, wurde der Presbyter zu Berantwortung gezogen. Conc. Clovesh. ann. 747. IX. — Egb. Exc. 40. Ut a cunctis sacerdotibus jus et tempus baptismatis temporibus congruis, secundum canonicam institutionem, cautissime observetur. - ibid. 14. Ut omnes sacerdotes, quibuscunque horis. omnibus indigentibus, baptismum infirmitatis causa diligentissime tribuant. - Egb. Poenit. I. 1.

Swa hwyle preost. Jwa Quiennque presbyter in on his agenre scyre. oppe propria sua parochia, vel on hwylcere opre farende in aliqua aliqua alia profion hwylcere opre farende byp. and hine man on his cifcatur, et li in itinere fore futwihtes biddeth. and ejus baptisma ab eo exorehe wyrne forossie his fore. tur, et ille neget, detineaand fe man haepen swelte tur in itinere suo; et si fy he unhaded :.

infans ethnicus moriatur. ordine fuo spolietur.

Dergl. Leg. North. Presb. 8. - Canon. Aelfric, 26. -Daher lag denn auch dem Presbyter Die Bereitung des geweihten Deles ob, ohne welches er nicht reifen durfte. Egb. Exc. 43. (Can. Calced.). In Aelfric. Epift. 2. (Wilk. Leg. Anglo - Sax. p. 171.) wird ein dreifaches Del unterschieden: halig ele (sacrum oleum), crisma (chrisma) und seocra manna ele (oleum infirmorum); mit dem ersteren murben die Rinder vor der Taufe auf Der Bruft und auf bem Racken mit bem Beichen bes Rreuzes gefalbt, mit dem Chrisma auf dem Kopfe gleich nach dem Besprengen mit Weihwaffer, das oleum infirmorum hingegen murde jur legten Delung gebraucht.

603) Can. Aelfric. 32.

Se preost sceal habban gehalgodne ele on sundran to cildum. and on fundran to feocum mannum. and Imyrigan tha scocan symble on legere :.

Presbyter confecratum oleum habere debet in feparato pro infantibus, et in leparato pro infirmis, et unguere semper infirmos in lecto.

(S. LXVII.) und im Predigen vor ber Gemeinde, mobei er fich ber vaterlandischen Sprache bedienen sollte 604). Es war ihm untersagt, irgend einen Geldlohn fur seine Bemuhungen zu nehmen 605).

#### §. LXVI.

#### 4. Geiftliche Gerichtsbarfeit.

Die geiftlichen Geridte, welche burch ben Bifcof 606) und ben ihm untergeordneten Elerus gebilbet

officium. Live baptismatis sacramentum, aut aliquid donorum spiritualium pro aliquo pretio vendere praesumat. etc. — ičid. 40. — Can. Aelfric. 27.

And pat nan preof ne do Et ut nullus presbyter his halgan themase wip sacrum ministerium perafectum, ne naues thinges. gat pro pecuniis vel aliqua ne bidde aet napor ne for alia re, nec postulet quid fulluhte ne for nanre the pro baptismate, vel pro nunge, etc.

606) Synod. Calchut. ann. 816. Vl. ut non frangantur judicia episcoporum, quae a nobis nostrisque prae-

<sup>604)</sup> Conc. Clovesa. ann. 747. XIX ut presbyteri per loca et regiones laicorum, quae sibi ab episcopis provinciae infinuata et injuncta sunt, evangelicae atque apostelicae praedicationis osficium in baptizando, et docendo ac visitando, sub legitimo ritu ac diligenti cura, studeant explere, etc. — ibid. X. ut presbyteri omne sui gradus osficium legitimo ritu per omnia discant exhibere posse; deinde ut symbolum sidei ac dominicam orationem, sed et sacrosancta quoque verba, quae in missa celebratione, et osficio baptismi solennitar dicuntur, interpretari reque exponere posse propria lingua, qui nesciant, discant; nec non et ipsa sacramenta, quae in missa, ac baptismate, vel in aliis eccledasticis officiis visibiliter conficientur, quid spiritualiter agnissent ediscere studeant. Nec vel in ipsis intercessionibus, quibus pro populi delictis Deum exorare noscuntur, vel ministerii sui officiis, inveniantur quasi muti et ignari, si non intelligant, nec vertorum suorum sensum, nec sacramenta quibus per eos alii ad aeternam proficiunt salutem.

murben 607), entschieden über Wergehungen gegen die Religion und straften überhaupt alle unerlaubte Handlungen, welche die Kirchengesetz zu ihrem Gegenstande gemacht hatten. Diesen Gerichten mußten sich daher eben so wohl die kaien als die Geistlichen (welche in Streitigkeiten unter sich, sich gar nicht einmal an einen weltlichen Richter wenden dursten 608]), unterwersen. Wer als Beklagter vor ein geistliches Gericht eitirt wurde, mußte es sich gefallen lassen, daß der Kläger in den beiden ersten Terminen ausblieb; dieser aber pråjudicirte sich durch Versäumung des dritten Ter-

decessoribus synodali decreto constituta sunt, sed sirma et irrefragabilia ita permaneant.

absque praesentia clericorum suorum, excepta causa confessionis. — *ibid.* 47. (Can. Carthag.) Nihil rector sine fratrum suorum consilio faciat: scriptum est enim: Omnia fac cum consilio, et factum non poenitebis. — *ibid.* 48. (Cyprianus episc. dicit): Firmum decretum este non potest, quod non plurimorum videbitur habuisse conseusum.

<sup>608)</sup> Egb. Dial. p. 83. De his, qui intra ecclesiam in gravibus vel in levibus commissis delinquunt, nihil vindictae pertinet ad eos, qui foris funt; maxime cum apostolue dicit, omnes causas ecclesiae debere apud sacerdotes dijudicare. Si qui vero ecclesiastici crimen aliquod inter laicos perpetraverint, homicidium, vel fornicationem, vel furtum agentes, hos placuit a fecularibus, in quos peccaverunt, omnimodo occupari; nisi animo fuerit ecclesiae pro talibus satisfacere. ibid. p. 84. - Quicunque frater vel foror rem aliquam ad fe, ut aestimat, pertinentem non ita repetit, ut judicantibus ecclesiarum sacerdotibus, sed per exteras potestates vim faciens obtineat, etiam hoc quod violentus evicit, omnino perdat, aut ab ecclesia expellatur. Nec tamen ecclesiae suao praejudicium imponimus, sed post obitum anathematizati integris omnibus in statu suo manentibus, partibusque in mediis collocatis, quid antiquitas aut veritas habeat, diligenter requiratur. Et sic dimittendum est judicio episcoporum.

mins 609). Außer ben öffentlichen firchlichen Berbrechen ber Regerei 610), Apostaste 611), bes Sacrilegiums 613), ber Magie 614), ber Simonie 615) und

christianorum paganas superstitiones intendat, sed gentilium inquinamenta omnimodo contemnat. — ibid. 149. — Foed. Edow. et Guthr. 2.

And gif hwa cristendom wyrde. oppe heapendom weorpige. wordes. oppe weorces. gyld swa were. swa wite. swa lahslite be tham seo daed sy:.

Et si quis christianismum spernat, vel paganismum veneretur verbis vel operibus, compenset tam weram quam mulctam et legis violationem, secundum quod factum est.

- 2. Apostasia ordinis: (chen §. LXI.). 3. Apostasia monachatus: Egb. Exc. 66. (Leo papa dicit:) Propositum monachi deseri non potest aliquo pacto; quod enim quis vovit Deo, reddere debet. vergs. ibid. 68. (Fructuosus dicit:) Monachus sanctae regulae violator sive contemptor vel parvulorum incestuose aut adolescentium consectator, publice verberetur, coronam capitis, quam gestat, amittat decalvatusque turpiter opprobria patiatur, vel vinculis arctatus serreis carcerali angustia maceretur. s. auch Can. Edg. III. 27.
- 613) Interrog. Aug. IV. Oblecto quid pati debeat, si quis aliquid de ecclesia furtu abstulerit; Resp.: Hoc tna fraternitas ex persona furis pensare potest, qualiter

<sup>609)</sup> Synod. Calchut. ann. 816. VI. — si quis ab accusatoribus suis invitatur ad synodum, et ei obviam ire non tardaverit, semel, secundo, tertia vice paratus rationem ponere, et accusator renuit et suam causam movere differt; postea judicabimus [ut] nihil ab eo plus exigatur, sed suo proprio sit contentus.

<sup>610)</sup> Synod. Later. ann. 649. XII. (unter Passi Martin I.; P. Agarbe sendet die Beschüffe des Conciss nach Britannien, wo sie im Jahre 680 angenommen wurden). Si quis secundum scelerosos haereticos unam Christi Dei nostri voluntatem confietur et unam operationem, in peremptionem sanctorum patrum confessionis, et abnegationem ejusdem salvatoris, nostri dispensatoris, condemnatus st. — ibid. XIII-XX.

des Ercesses 616), deren einige nur von Geistlichen begangen werden konnten, waren es hauptfächlich Mord 617), Diebfrahl 618), Meineid 619), falsches Zeugniß 620), Entführung 621), Chebruch 622) und andre fleischliche Ber-

valeat corrigi. Sunt enim quidam, qui habentes subsidia furtum perpetrant et sunt alii, qui hac in re ex inopia delinquant. Unde necesse est, ut quidam damnis, quidam vero verberibus, et quidam districtius, quidam antem levius corrigantur. etc. - Leg. Aethelb. 1.

XII gylde. Biscopes sech XI gylde. Preofies feoh IX gylde. Diacones feoh VI gylde. Clerices feon 111 gylde. Ciric grip II gylde. Mynsteres frip II gylde:.

Godes feolt and cirican Dei peculium et Ecclesiae duodecies emendetur, Episcopi peculium undecies emendetur, Presbyteri peculium novies emendetur, Diaconi peculium fexies emendetur, Ecclefiae pax bis emendetur, Monasterii pax bis emendetur.

Egb. Exc. 75. (Can. Toletan.) Si clericus in demoliendis sepulchris fuerit deprehensus, a clericatus ordine pro facrilegio submoveatur. Si quis sepulchrum violaverit, septem annos poeniteat, tres ex his in pane et aqua.

6 14) Leg. Wihtr. 13. 14. — Leg. Edow. 12. — Leg. Aethelft. I. 6. — Egb. Poenit. I. 29. — Leg.

Aethelr. p. 120. (Conc. Aenham. S. 7.).

- o15) Egb. Exc. 44. (Can. apoftol.) Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus per pecunias hanc obtinuerit dignitatem, dejiciatur et ipse et ordinator ejus, et a communione modis omnibus abscindatur, sicut Simon Magus a Petro.
  - 616) Can. Edg. I. 9. vergl. Mote 580.
- 617) Egb. Exc. 79. Can. Edg. III. 6-15. Rins berabtreibung und Kindermord. Egb. Poenit. I. 30. 31. - Gelbstmord: Egb. Poenit. III. 5.
  - 618) Egb. Poenit. III. 25.
  - 619) Egb. Poenit. I. 34. Aelfric. Lib. Leg. eccl. 26.
  - 620) .Leg. Inac. 43. Aelfric. Lib. Leg. eccl. 27.
- 621) Namentlich einer Braut: Egb. Poenit. III. 12. Gif hwylc wif beweddod Si femina [IV: uxor] alibeo. nis hit na alysep. pat qua desponsata sit, non est

brechen 623), welche auch vor bas geistliche Forum geberten, indem fie, wenn fie verbergen geblieben maren, dem Bischof ober bem Presbyter ber Parochie gebeichtet merben mußten 624). - Die firchlichen Strafen befranden in der Ercemmunication 625), Beißelung 626), im geiff= lichen Gefangniß 627), in der Verweigerung des firch= lichen Begrabniffes 523) und in ben verschiednen Ponitengen (beren nabere Bestimmung, fo mie bie Unga= ben, wie fie abzufaufen seven, beinage ben Bauprinhalt ber Canones ausmachen 6293), außerbem noch bei ber Beiftlichkeit in Degradation 630) und Deposition 631).

hwyle oper n.an hins thaes beo he amanfumad:.

permissum ut aliquis alius bereafige. gif hit hwa do. homo eum [ten Brautigam] ea privet [II': homo eam privet]; fi quis hoc fecerit, fit excommunicatus.

vergl. Can. Edg. III. 23.

622) Leg. Whitr. 3. - Egb. Poenit. I. 3. 14.

623) Die Engfiliche Benauigfeit mit melder Die einzelnen fleifdlichen Bererechen in ten Rirchengefegen berüchsichtigt werden, zeigt, wie sehr sie, selbst beim geistlichen Stande, unter ten Angelsachien verbreitet gewesen sind. — Leg. Wihtr. 4-6. — Egb. Poenit. I. 5. 14-16. 21.; III. 13-16. - Can. Edg. III. 16-25.

624) f. Note 607. - Egb. Poenit. I. Prol.

625) Leg. Wihtr. 3. - Egb. Exc. 72. 76. 77. u. f. v.

626) Esb. Exc. 68. (f. Mere 611). - ibid. 69.

627) Egb. Exc. 69. - Aelfric. Lib. Leg. ecclef. 16.

628) Can. Edg. III. 45. 629) Egb. Poenit. I. Prol. 1. 2. — Can. Edg. II. (De Confessione). III. (Modus imponendi poenitentiam) IV. (De poenitentia). Darnach fennten die Ponitengen abgefauft merten burch bas Gingen einer großern oder gerin. gern Ungabl von Pfalmen, je nachdem man babei auf ben Rnieen lag (cneouigende) ober nicht, ferner burch Erbauung von Rirden, Unlegung von Bruden und andrer gemeinnus. licher Unffalcen , Freilaffung eigner und Freitaufung frember Unfreien, Bertbeilung von Almofen unter bie Armen, u. f. w.

630) Egb. Exc. 60. 162.

631) Egb. Exc. 33.

240 S. LXVII. VI. Rechtsspfiem. C. Rirchenrecht.

burfte fein geistlicher Richter er= Auf Todesstrafe fennen 632).

#### §. LXVII.

Insbesondere in Ehesachen.

Ginen gang vorzüglichen Ginfluß gewann bie Beiftlichkeit auf die Chefachen. Die Uebergabe der Braut (S. XXXVI.) geschah gewöhnlich unter hinzutretender Benediction von Seiten eines Presbyters 033); doch geborte Diefe nicht burchaus zur Gultigfeit einer Che 634). Schon Augustin brachte Die Lehre von den Chehinder= niffen wegen zu naber Bermanbichaft und Schmager-Schaft nach Britannien mit (Mote 372) und auch die ftrengeren und ausgedehnteren Berbote, ju benen allmählig

633) Leg. Edm. d. Sponf. 8.

se sceal mid Godes blet- cum Dei benedictione eo-sunge heora gesomnunge rum conjunctionem adunare gederian on ealre gesundfulnesse:.

Aet tham giftan sceal Traditioni [sponsae] presmaessepreosi beon. mid rihte byter intersit, qui de jure debet in omni felicitatis plenitudine.

Egb. Exc. 90. (Can. Cartag.) Sponfus et sponsa cum benedicendi funt a sacerdote a parentibus aut paranymphis offerantur, qui cum benedictionem acceperint, eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis in virginitate permaneant.

634) Bei der Ginfeegnung der Che einer fich jum zweiten Male verheirathenden Perfon durfte der Beiftliche nicht gugegen fenn und body mar eine folche Che gultig. Egb. Exc. 91. (Canon. dicit:) Presbyterum Convivio secundarum nuptiarum interesse non debere, maxime cum petatur secundis nuptiis poenitentiam tribuere. - Can. Aelfric. 9.

Ne nan preost ne beon aet tham brydlacum ahwaer thaer man eft wifap oppe wif eft ceorlab ne hy togaedere bletsian Swylce man. bycnige him

Nullus facerdos intersit nuptiis aliquibus, ubi vir fecunda vice uxorem ducit, vel mulier fecundo marito nubit; non benedictionem mutuam det hujusmodi ho-

<sup>632)</sup> Egb. Exc. 156. Cavendum quoque est clericis, ut non fint judices in condemnatione hominis.

die Romische Kirche fortschritt 635), fanden bier Gin=

fwa pat him selre waere pat hi wunedon on claennysse: Se laeweda mot swa theah be thaes apostoles lease opre sipe wisigan, gis his wis him aetgyld, ac tha canones forbeodap tha bletsunga thaerto, and gesetton daedbote swylcum manne to donne:

On theere fiften encowysse geleofe men hig moton gesamnigan, and on theere feorpan gif hig gemette sin ne tweemen hi man, aet thridden encowe to tweemen hi man:

Leg. Chut. I. 7.

. And we laerap, and biddap, and on Godes naman beodath. Pat aenig Crisien man binnan six manna sibba facce on his agnan cynne aefre ne gewisige:. Ne on his maeges lafe, se swa neh sib warre: Ne on his wes nehmagon, the ge he sylf aer haefde:. Na on his gefederan. ne on gehalgodre nunnan:. Ne on onlaeten aenig cristenman aefre ne genisige:. aenig forligru ahwaer ne begange:. Ne na ma wifa thoune an habbe, and pat beo his berreddode wif :. Ac heo be thaere aure tha

hivile the heo libbe. fethe

wille Godes lage gyman mid rihte. and wip helle

bryne beorgan his fawle:.

mini; ostendat ipsi, quod melius esset eis in castitate vivere. Laicus tamen apostoli venia secundas nuptias contrahere potest, cum uxor ei mortua sit; ast canones prohibent benedictionem illis dare, et imponunt poenitentiam hujusmodi homini.

In quinto gradu permittantur homines matrimonium inire, et in quarto, fi congregati funt [IV: fi hoc occurrit], non feparentur; in tertio gradu feparentur.

Docemus etiam ac rogamus, et in Dei nomine imperamus, ne aliquis Christianus intra sextum cognationis gradum in propria cognatione unquam uxorem ducar, neque cognati fui viduam, cui eadem vicinia cognatus erat, neque cognatam uxoris fuae, quam ante habuerat iple, neque fusceptricem fuam, neque confecratam monialem; neque repudiatam aliquis Christianus unquam uxorem ducat: neque aliquam meretricem unquam fectetur. neque plures una uxore habeat, et haec sit legitime nupta uxor: fed lit haec illius fola, quamdiu ea vixerit, li quis Dei leges juste curare. et ab inferni incendio animam fuam fervare velit.

gang <sup>636</sup>), namentlich auch das Cheverbot wegen geistzticher Verwandschaft <sup>637</sup>). Eine Chescheidung quoad vinculum sollte nach den strengsten lehren der Kirche selbst nicht einmal durch den Tod des einen Chegatten eintreten <sup>638</sup>), indessen diese sünd niemals praktisch gezworden und es werden, namentlich auch vom Erzbischof

637) Egb. Exc. 131. (Gregorius dicit:) Si quis — commatrem spiritalem duxerit uxorem, anathema sit. — Leg. North. Presb. 61.

ne nan man on his godfibbe wifige and gif hit hwa gedo. nabbe he Godes mildfe buton he gefwice. and bete swa biscop getaece:. Ne quis intra cognationem suam spiritualem ducat uxorem [W: neque vir aliquis sponsorem suum in baptismo uxorem ducat]; et si quis hoc fecerit, non habeat Dei misericordiam, nisi resipiscat et compenset, sicuti Episcopus indixerit.

Leg. Cnut. I. 7. (Note 635).

<sup>636)</sup> Bergl. Interrog. Aug. VI. (Note 372) mit Egb. Exc. 133. Vere post multum temporis a Felice Mesanae Siciliae praesule requisitus Gregorius, utrum Augustino scripsisset, ut Anglorum quarta generatione contracta matrimonia minime solverentur. Humillimus pater, inter caetera, talem reddidit rationem. Quod scripsi Augustino Anglorum gentis episcopo, nostro alumno, videlicet de confanguinitatis conjunctione, ipli et Anglorum genti, quia nuper ad fidem venerat, ne a bono quod coeperat, metuendo austeriora recederet, specialiter et non generaliter certissime scripsisse cognoscas. Unde et mihi omnis Romana civitas testis existit, nec ea intentione haec illis scriptis mandavi, ut postquam firma radice in fide fuerint solidati; si infra propriam confanguinitatem inventi fuerint, non feparentur, aut infra affinitatis lineam, i. e. usque ad Septimam generationem conjungentur. Sed adhuc illos neophitas existentes, coepisse eos prius illicita docere, et verbis et exemplis instruere, et quae post de talibus egerint, rationabiliter et fideliter excludere oportet; etc.

<sup>638)</sup> Can. Aelfric. 9. (Note 634).

Egbert von Mort (Note 547), Chebruch 639), Zeu-gungsunfahigfeit 640), besliche Verlaffung 641)jund Ge-

639) Egb. Poenit. I. 19.

Gif aeniges mannes wif dearnunga hig forliege. fe ceorl hig mot forlactan. and oper niman, gif pat waes pat aeryste wif. gif hit waes pat aeftere oppe pat pridde. ne mot he thoune oprum oufon:.

Si viri cujusdam uxor adulteretur, maritus eam potest deserere, et aliam ducere, si ea prima fuerit uxor; si autem secunda aut tertia fuerit, non potest aliam ducere.

Bon ber Fran aber mird gefagt: ibid. I. 31 .:

- Ne mot wif hire ceorl Non potest uxor maritum forlaetan. theah he dear- suum deserere, licet adultenunga forlicge:.

Dagegen beißt es in: Epift. Joh. VIII Pont. ad Aethelr. Cant. Archiep. ann. STT. (Wilk. Conc. Tom. I. p. 195.) His autem, quos asseris uxores proprias contra praeceptum Domini relinquere, praecipimus, neque virum ab uxore, neque uxorem a viro, nisi causa fornicationis discedere; quod si ob hoc discesserit manere innuptum vel innuptam aut sibi mutuo reconciliari, dicente Domino: "Quod Deus conjunxit, homo non separet" et ideo cum priorem legitimo sibi matrimonio junctam quisquam deserere nequeat, nulla ratione illi prorfus conceditur aliam vivente priore, conducere; quod si fecerit et non emendare sub satisfactione studuerit, ab ecclesiae consortio maneat separatus. etc.

640) Egb. Poenit. 1. 20. Wer and wif gif hig Cum vir et mulier ma-gepeodde beop. and se wer trimonio juncti sunt, et vir Pat wif hine mot forlaetan. and hire operne niman. gif pat on thone ceorl

cup byp:.

Egb. Dial. p. 84.

641) Egb. Poenit. I. 26. Wif gif heo for swyp hire wer hyre fram. and nelle eft gehwyrfan and him wip thingian ymb fif

mid hire haeman ne maege. cum ea coire nequeat, mulier eum deserere potest, et alii nubere, si hoc in viro manifestum est.

> Si uxor maritum fuum a se rejiciat, et deinde nolit relipiscere, et cum co in quinque annis pacem

fangenschaft 042), als Grunde angegeben, aus benen ber eine Chegatte noch bei Lebzeiten bes andern zu einer zweiten Che schreiten burfe, fo wie auch ber Bittme Die Verpflichtung auferlegt wird ein Jahr, dem Wittwer einen Monat lang nach dem Tode bes verstorbnen Gat= ten unverehelicht zu bleiben 643). Gine Scheidung von Tisch und Bett mar baber um so mehr aus ben obigen Grunden erlaubt, so wie auch bann, wenn ber eine Chegatte sich mit Ginwilligung bes andern, in ein Klo-fter begab 644). Den Scheidungsgrund wegen bingutretender Standesverschiedenheit erfannte Die Rirche nicht an 645).

winter thanks. Se coord mot inire, maritus cum consen-be biscopes thas funga o prum suif on fon:. ducere potest.

him on haemede gepcodde waeron. gif oper wyle Godes theowa beon, and oper nele. oppe hyra oper byp untrum. oper bip hal. swa theah mid hira begra gepafunge hi hig gedaelon gif fi velint. hi wyllon.

Wer and wif tha the Maritus et uxor, si in matrimonio conjuncti funt, si alter velit Dei servus esse, et alter nolit, vel alteruter eorum fit infidelis, vel sit sanus, attamen cum confensu mutuo separentur,

vergl. Leg. North. Presb. 65.

<sup>642)</sup> Egb. Exc. 125. Si cujus uxor in captivitatem ducta fuerit, et ea redimi non poterit, post annum septimum alteram accipiat; et si postea propria, id est prior mulier de captivitate reversa fuerit, accipiat eam, posterioremque dimittat. Similiter autem et illa, sicut Superius diximus, si viro talia contigerint, faciat. -Egb. Poenit. I. 26.

<sup>643)</sup> Egb. Exc. 118. (Synodus dicit:) Muliere mortua, licet viro post mensem accipere alteram; post annum vero licet mulieri alterum virum. Leg. Aethelr. p. 109. (Lib. Conft. §. 20.) p. 121. (Conc. Aenh. §. 16.). — Leg. Cnut. II. 71.

<sup>644)</sup> Egb. Poenit. I. 25.

<sup>645)</sup> Egb. Exc. 126. (De matrimonio servulorum). Si fervum et ancillam Dominus amborum in matrimo-

#### §. LXVIII.

#### IV. Gottesdienft.

Was die gottesdienstlichen Handlungen anbetrifft, so follte täglich siebenmal in jeder Kirche Andacht gehalten werden 646). Diese bestand vorzüglich in Gebeten, in welche auch der König einzuschließen war (Note 646), und Gefängen. Nur einmal am Tage durste die Messe

nium conjunxerit, postea liberato servo vel ancilla, si non potest redimi, qui in servitio est, libero licet (sicnt quibusdam placet) ingenuo conjungere; sed tamen juxta sententiam Domini mocchus probatur. etc.

646) Consiit. quomod. etc. (Note 557). — Conc. Clovesh. ann. 747. XV: ut septem canonicae orationum diei et noctis horae, diligenti cura, cum psalmodia, et cantilena sibimet convenienti observentur, et ut eandem monasterialis psalmodiae parilitatem ubique sectentur, nihilque quod communis usus non admittit, praesumant cantare aut legere, sed tantum quod ex sacratum scripturarum auctoritate descendit, et quod Romanae ecclesiae consuetudo permittit, cantent vel legant; quatenus unanimes, uno ore laudent Denm. Sed et hoc quoque condixerunt, ut non solum pro se ecclesiastici sive monasteriales, sed etiam pro regibus, et totius populi christiani incolumitate divinae pietatis clementiam exorare, per competentes orationum reminiscant horas. — Can. Aelfric. 19.

Nu gebyrah maessepreostum and eallum Godes
theowum hat hi healdan
heora cyrcan mid halgan
theowdome, and tha seofon
tid sangas gesingon thaer
inne, the him gesette synd.
swa swa se sinoh hi getihte:. Uhtsang and primsang, undersang, and middaessang, nonsang, and
aesensang, and nihtsang
seosopan:.

Jam decet presbyteros et omnes Dei ministros nt ecclesias suas fancto obsequio venerentur, et in iis septem horarios cantus pfallant, qui constituti sunt, prouti synodus cos praescripsit. Cantus antelucanus, et cantus matutinus, cantus tertianus, et cantus meridianus, cantus nonalis et cantus vespertinus, et cantus nocturnus septimus.

gefeiert werden <sup>647</sup>), aber niemals vom Presbyter allein <sup>648</sup>) und zwar, was die Einsesungsworte antangt, in Angelsächsischer Sprache <sup>649</sup>). Jeder Christ follte wenigstens zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten zum Abendmahle gehen <sup>650</sup>). Die Taufe wurde an Kindern vollzogen und durfte nicht über eine gewisse Zeit hinaus verzögert werden <sup>651</sup>). Was schon in die-

Ne sculon maessepreostas nates hwon naenig thinga aenlipie butan oprum mannum maessan syngan. Pat he wite hwone he grete. and hwa him on cwaspe:. He sceal gretan his ymbstandenda. and hig him sceolon and swarian. He fceal gemunan thone drihtan lican cwide the he on his godspelle cwaep: He cwaeh. thaer thaer twegen men oppe thry gegaderode beob on minum naman. thaer ic beo to middes heora:.

Non debet presbyter unquam folus absque aliis viris, missam celebrare, ut sciat, quem salutet, et quis ei respondeat. Debet salutare circumstantes suos, et illi ei respondere debent. Recordari debet tunc dominici sermonis, quem in evangelio suo dicebat; Inquiebat: "Ubicunque duo vel tres congregati sunt in meo nomine, ibi sum in medio eorum."

<sup>647)</sup> Egb. Exc. 55. (Can. Sanctor.) Et sufficit sacerdoti unam missam in una die celebrare, quia Christus semel passus est, et totum mundum redemit.

<sup>648)</sup> Aelfric. Lib. Leg. eccl. 7.

<sup>649)</sup> s. oben Note 604. Die Gebote, daß der Presbyter die Messe nur an geweihten Orten seiern und alle dazu nösthigen Gegenstände in gehöriger Ordnung halten solle, sinden sich in: Interrog. Aug. X. — Conc. Clovesh. ann. 747. XXI. XXII. — Egb. Exc. 39. 411. — Egb. Poenit. V. 40-45. 47-51. — Leg. North. Presb. 13-18. — Can. Edg. I. 44. — Can. Aelfric. 22. 25. — Aelfr. Lib. Leg. eccl. 5. 6. 41. 44.

<sup>650)</sup> Egb. Exc. 38. (Synod. Agatenf.) Seculares, qui in natale Domini, et Pascha et Pentecosten non communicaverint, catholici esse non credantur.

<sup>651)</sup> Leg. Inae. 2. (hier nach 30 Tagen). — Leg. North. Presb. 10. (hier nach 9 Tagen). Wenn bei einem der Sprache

fer Periode unter dem Namen der Sacramente begriffen wird, ist ungewiß; mehr als bloß Taufe und Abendsmahl scheint aber dazu gerechnet zu werden 65%). Die Festage 65%) der Römischen Kirche 65%), so wie die Litania major Gregors I. waren auch bei den Angelssachsen eingeführt 655); seierlich wurde ferner begangen der Todestag Augustins und der Geburtstag Gregors des Großen 656) und Bonifacius, des Apostels der

noch nicht fähigen Kinde die geschehene Vollziehung der Tause nicht durch zwei Zeugen erwiesen werden konnte, so wurde gegen dieselbe präsumirt. Egb. Exc. 41. Vergl. auch noch: Interrog. Aug. X. — Egb. Exc. 40. 11. 40. 42. — Egb. Poenit. I. 17. — Can. Aelfric. 26.

652) Conc. Clovesh. ann. 747. X. (Note 604).

weltlichen Geschäfte, namentlich auf alle gerichtlichen Hand. (vergl. Note 498). Cone. Clovesch. ann. 747. XIV. — Egb. Exc. 108. — Leg. Aethelst. I. 24. — Leg. North. Presb. 55. — Leg. Cmt. II.

per gyrum totius anni natalitia fanctorum uno eodemque die, juxta martyrologium ejusdem Romanae eccleliae, com fua fibi conniventi pfalmodia feu cantilena

venerentur.

655) Conc. Clovesh. ann. 747. XVI. ut litaniae s. e. rogationes a clero omnique populo his diebus cum magna reverentia agantur i. e. die septimo kalendarum Majarum, juxta ritum Romanae ecclesiae; quae et litania major apud eam vocatur. — Sie wurde von Gregor b. Gr. im J. 590. eingesührt. — s. du Cange v. litania.

656) Couc. Clovesh. ann. 747. XVII. ut dies natalitius beati papae Gregorii, et dies quoque depositionis, qui est 7 kal. Junii sancti Augustini archiepiscopi atque confessoris, qui genti Auglorum missus a praesecto papa, et patre nostro Gregorio, scientiam sidei, baptismi sacramentum, et caclessis patriae notitiam primus attulit, ab omnibus, sicut decet, honorisce venerentur. Ita ut uterque dies ab ecclesiasticis et monasterialibus seriatus habeatur, nomenque ejusdem beati patris et doctoris nostri Augustini, in litaniae decantatione, post sancti Gregorii invocationem semper dicatur.

Deutschen 657). Die Fasten wurden von der Kirche geboten; es sindet sich in der Angelsächsischen Kirche sowost das Jejunium quadragesimale, als auch das Jejunium quatuor temporum und das Jejunium quartae et sextae feriae 658). — Der Eid 659) sowost als die Ordalien mußten, wenn auch nicht immer in der Kirche selbst, so dech im Beisenn von Gelstlichen vorgenommen werden 660).

## V. Rirchengüter.

#### §. LXIX.

1. Grundflücke - Airchengebaude und anbre gur Verrichtung des Bottesdienftes erforderliche Gegenstände.

Obschon es das stete Streben der Kirche war, sich in Betreff ihrer Besigungen von dem Einflusse der Laien unabhängig zu machen, und obschon sie von den Königen mehrere hierauf Bezug habende Privilegien zu erlangen wußte 661), so ist ihr jenes wohl nie ganz

<sup>10</sup> Epist. Cuthb. ad Lullum (Wilk. Conc. p. 144.) In generali quadam synodo [ums Jahr 756]. Cuthbertus et alii sacerdotes, presbyteri et abbates, inter alia descreverunt, ut natalitius Bonifacii, et éorum qui cum ipso interfécti sunt, anniversario die solenniter celebretur ob ejus apud Deum patrocinium et intercessionem.

KVIII. — Conflit. Odon. Archiep. ann. 943. IX. — Aelfric. Lib. Leg. eccl. 37-43. — Leg. Cnut. II. 43. 44.

nigstens sich bavon zu befreien. Can. Edg. 1. 59. - Leg. Wihter. 17.

Biscopes word and cyninges sie unlaegne buton sit inviolabile absque juraape:. Werbum episcopi et regis sit inviolabile absque juramento.

<sup>660)</sup> Mote 521.

ann. 742. — Privil. Aethelbald. ann. 749. — Conc. IVint. ann. 855. (f. Note 127). — vergl. Decr. Athelardi Archiep. Cant. ann. 943. I.

vollständig gelungen, indem ihre Güter nicht nur zu den Kriegslasten (zu der trinoda necessitas §. XXVII. Mote 275) verpflichtet, sondern auch stets den willkühr-lichen Eingriffen der weltlichen Großen ausgesest blieben 662), um so mehr da diesen die Könige nicht selten hierin mit ihrem Beispiele vorangingen 663). Der König war Vogt der Kirche in seinem Neiche und hatte sie gegen alle Gefahr zu vertheidigen 664), doch hatte mohl jedo einzelne Kirche ihren besondern Vogt, der des Königs Stelle vertrat 605); in dem nämlichen Verhältz

noster, et tres fratres ejns militabant. — ibid. 47. — Frater Adnothus de puritate conscientiae securus consensit, omnibus itaque sententiam approbantibus, solus Aldermannus, vir probatae prudentiae et discretionis,

de violenta quoque monachorum fervitute, operibus et aedificiis regalibus, quae in toto mundo christianorum non anditur facta, nisi tantum in gente Anglorum etc. vergs. Epist. Joh. XII. pap. ad Aelfric. duc. ann. 970: (Vilk. p. 257).

Praeterea nuntiatum est nobis, quod multa privilegia ecclesiarum et monasteriorum fregisses, et abstulisses inde quasdam facultates etc. — vergs. Conc. Clovesh. ann. §22. II.

<sup>1664)</sup> Leg. Edow. Conf. 17. Rex autem, quia vicarius summi Regis est, ad hoc est constitutus, ut regnum terrenum et populum Domini, et super omnia sanctam veneretur Ecclesiam ejus et regat, et ab injuriosis defendat, et malesicos ab ea evellat, et destruat et penitus disperdat. Quod niti secrit, nec nomen Regis in eo constabit, verum testante papa Joanne nomen Regis, perdit. — Debet vero Rex Deum timere, super omnia et diligere et mandata ejus per totum regnum summi servare. Debet etiam sanctam Ecclesiam regni sui; cum omni integritate et libertate juxta constitutiones patrum et praedecessoram servare, sovere, manutenere, regere et contra inimicos desendere, ita ut Deus prae ceteris honoretur, et prae oculis semper habeatur.

nisse, standen die weltlichen Großen zu den auf ihren Gutern angelegten Kirchen <sup>666</sup>). — Der Rang der Kirchen, nach welchem sich auch die Buße für den Bruch des Friedens derselben richtete, war ungleich. Man unterschied Hauptkirchen, mittlere und kleinere Kirchen und unter den lesteren die Feldkirchen, bei welchen sich fein Gottesacker befand <sup>667</sup>). Sie mußten,

viros professionis monasticae coram potestate seculare juramentum praestare debere abjudicans, prorupit in medium se Ramesiensis Ecclesiae Advocatum, se possessionum ejus tutorem, se fraternae devotionis et fidei testem, ad se hujusmodi juratoriae cautionis exhibitionem pertinere allegans. etc.

der Kirche zu Ellesworth. — vergl. Leg. Edg. I. 1.

667) Leg. Cnut. I. 3.

Ne fynd ealle cyrican na gelicre maepe woruldlice wurpscripes wyrbe: theah hig godcundlice habban halfunge gelice:. Heafod myustres gripbrice is aet botwyr bum thingum be cyninges munde. pat is mid fif pundum on Engla lage:. And on Centlande aet tham mundbryce V pundum tham cinge. and three tham arcebisceop:. And on medemre. mynsires mid CXX scill. and pat is be Cyninges wite. and thonne gyt laessan thacr lytel theowdom fy. and leger flow theah fy. mid LX scill. and feldcyrce thaer legerstow ne sy. mid thryttigum fcill:.

Non sunt ecclesiae aequali modo terreno honore dignae, licet eandem habeant ecclesiasti**c**am confectationem. Violatio pacis primariae ecclesiae est eadem ac compensatio rerum pro regis mundio h. e. quinque libris fecundum Anglorum legem, et in terra Cantii pro violatione pacis V libris regi et III archiepiscopo; et mediocris ecclesiae CXX solidis, et hoc est [W: idem est] pro regis mulcta; et tunc adhuc minoris, ubi parvum est ministerium, et coemiterium tamen est, LX fe "1, et ecclesiae campestris, ubi coemiterium non est, XXX solidis.

Bergl. Leg. Aethelr. p. 113. (Conslit. d. pac. Eccl. II. S. 7-11.). — Das Begraben der Todten in den Kirchen selbst war nur Ausnahmsweise erlaubt, wenn namlich ber Berftorbne die Weihe des Diacons erlangt, oder, falls er

wie überhaupt alle Gegenstände, die zur Verrichtung bes Gottesdienstes nothig waren, als Meßgewänder, Gestäße u. dergl. 668), geweiht seyn 669).

## §. LXX.

#### 2. Rircheneinfünfte.

Die Einkunfte der Kirche bestanden theils in dem Ertrage der ihr angehörigen Grundstücke, deren Bersäußerung nur unter gewissen Umständen erlaubt war <sup>670</sup>), theils in den freiwilligen Geschenken <sup>671</sup>) (offrunga), welche von den taien an sie gemacht wurden, theils in mehrern Ibgaben, die von denselben an sie entrichtet werden mußten. Zu den letztern gehören: 1. die Zehnten, in deren Besit die Angelsächsische Kirche auch schon vor Vereinigung der Heptachsische Kirche auch schon vor Vereinigung der Heptachsische kurche der einzelnen Staaten, namentlich in Mercia durch Kösnig Offa, gekommen war <sup>672</sup>); völlig gesichert wurden die Zehnten ihr erst durch König Aethelwulf (Note 127). Sie machte nicht nur auf den Felds und Blutzehnten, sondern auch auf den Personalzehnten Unspruch <sup>673</sup>).

ein Laic war, sich um die Kirche verdient gemacht hatte. — Aelfric. Lib. Leg. eccl. 9.

<sup>668)</sup> Siehe Die oben in Rote 649 angeführten Stellen.

<sup>669)</sup> Synod. Calchut. ann. 816. II. (Note 592).

<sup>670)</sup> Synod. Calchut. ann. 816. VII. (Note 389).

<sup>671)</sup> Can. Aelfric. 16. (Note 565). - Egb. Exc. 72.

<sup>672)</sup> Bromt. p. 772. — Derfelbe Schriftsteller ergahlt eine febr fabelhafte Geschichte, nach welcher schon Augustin einen Eveln in der Gegend von Orford zur Entrichtung des Zehnten bewogen haben soll.

<sup>1 673)</sup> Egb. Exc. 4. 5. Ut ipsi sacerdotes a populis suscipiant decimas, et nomina eorum quicunque dederint, scripta habeant, et secundum auctoritatem canonicam coram Deum timentibus dividant; et ad ornamentum ecclesiae primam eligant partem, secundam autem ad usum pauperum atque peregrinorum, per eorum manibus misericorditer cum omni humilitate dispensent; tertiam vero sibimet ipsis sacerdotes reservent.

2. Der Wachstins (leohtfcaet) 674). - 3. Zu Martini wurde ber Rirchenzins (Cyricfceat) gezahlt 675).

ibid. 101. 102. De militia, de negotio, de artificio redde decimas. — Leg. Edow. 6. — Leg. Edm. I. 2. — Leg. Edg. I. 3. - Leg. Cnut. I. 11. - Consiit. Odon. Archiep. Cant. ann. 943. X. - Can. Aelfric. 24. -Leg. Edow. Conf. 8. De omni annona decima garba Deo debita est, ideo reddenda. Et si quis gregem equarum habuerit, pullum reddat decimum: Qui unam tantum vel duas habuerit, de singulis pullis singulos denarios; Similiter qui vaccas plures babuerit, decimum vitulum: qui unam vel duas, de vitulis singulis obolos singulos. Et qui caseum secerit, det Deo decimum: Si vero non fecerit, lac decimo die. Similiter agnum decimum, vellus decimum, caseum decimum, butyrum decimum, porcellum decimum. - De apibus vero fimiliter decima commodi. Quin et de bosco, de prato, et aquis, et molendinis, parcis, vivariis, piscariis, virgultis, et hortis, et negotiationibus, et omnibus rebus quas dederit dominus decima pare ei reddenda est, qui novem partes simul cum decima largitur. etc. - Meu angelegten Rirchen durfte nicht ein Behntrecht zum Dachtheil ältrer Kirchen eingeräumt werden. Egb. Exc. 24. Ut ecclesse antiquitus constitutae, nec decimis, nec alia ulla possessione priventur, ita ut novis oratoriis tribuantur.

674) Leg. Cnut. I. 12.

And leohtgefceot thriwa on geare, aerest on Easter aefen healf pening wurf wexes aet aelcere hide, and eft to ealra halgena maeffam eal swa micel, and est to thaem sanctan Marian claensunge eal swa:

675) Leg. Cnut. I. 10.

And cyricfceat to Martines maeffan, and fe the hine ofer thaene daeg healde, agife hine tham bifceope, and forgilde endliEt nummus candelaris ter quotannis [folvatur]; primo vigilia Paschatis cera valoris dimidii denarii pro qualibet hida, et deinde ad Omnium Sanctorum sesum tot etiam, et postea ad Purificationem S. Mariae similiter.

Et census ecclesiasticus [W: seminum primitiae] ad Martini festum; et si quis eam [W: eas] usque post illum diem retinuerit, det

4. Bei ber Bestattung jeder leiche empfing die Rirche, auf deren Gottesacker dieselbe begraben murde, eine kleine Abgabe, den Seelenzins (faulfcaet) 676). 5. Der

fan fyfan. and tham cyning CXX scill:. eum [W: eas] episcopo et compenset undecies, et regi CXX. solidos

Unter dem Cyricfceat sind unstreitig die seminum primitiae zu verstehen, was Wheloc (Praef. ad Leg. Anglo-Sax.; bei Wilk. p. XIX.) geleugnet hat, indem er fagt fceat bedeute pars, cyricsceattas senen daber: Ecclesiae five partes five portiones, vel e frugibus, vel quavis alia pecunia solvendae; bann fahrt er fort (p. XX.): Deinde, fi vox portio ad folas seminum primitias restringatur. non mirum si Ecclesiis in urbibus, et locis paludosis, nbi semina crescant nulla, suae negentur portiones. Das lettere Argument bedarf mohl feiner Biderlegung, gegen bas erftere laft fich aufuhren, daß fceat in ber Bedeutung von pars fehr viel feltner vorkomme, als in der von pecunia, nummus; es wird daffelbe aber ganzlich umgestoßen durch Flor. Wig. ann. 1031. — Nunc igitur praecipio et obtestor omnes meos Episcopos et regni Praepolitos [schreibt Enut aus Rom], per fidem, quam Deo et mihi debetis, quatenus faciatis, ut antequam ego Angliam veniam, omnia debita, quae Deo secundum legem antiquam debemus, sint soluta, scilicet eleemolynae pro aratris, et decimae animalium ipfius anni procreatorum, et denarii quos Romae ad S. Petrnm debemus, sive ex urbibus, sive ex villis, et mediante Augusto decimae frugum, et in festivitate S. Martini primitiae seminum ad Ecclesiam sub cujus parochia quisque est, quae Anglice Circescent nominantur. etc. Bergl. noch Leg. Inae. 4. - Leg. Edm. I. 2. - Leg. Edg. I. 2.

or6) Wurde eine Person außerhalb der Parochie begraben, zu der sie gehörte, so erhielt auch diese den Seelenzins. Leg. Aethelr. p. 121. (Conc. Aenham. §. 20-21.)

S. 20. And fawlfceat is rihtaft pat man fymble gelaeste a a act openum graefe:.

§.21. And gif man aenig lic of riht scire elles hwar

Et justissimum est, ut animae census solemniter semper solvatur ad apertum scpulchrum.

Et si aliquod corpus extra suam parochiam alicubi Pflugzins (fulh-aelmessa) 677). 6. Der Peterspfennig (S. LX.). Hierher sind zu rechnen 7. bie Bußgelber (Note 567).

#### §. LXXI.

#### VI. Die Rloffer.

Die bis auf Edgars Zeit nicht fehr zahlreichen Englischen Monchs und Nonnenklöfter 678) waren nach der Regel des heiligen Benedict von Nursia eingerichtet 679); nicht verschieden von ihnen sind die seit Edgar bis zum Ende dieser Periode gestifteten Klöster 689).

lecge. gelaeste man thonne condatur, tunc animae cenfawlsceat swa peh into pam sus praebetur nihilo minus minstre pe hit to hyrde etc. monasterio, ad quod pertinet etc.

or7) Eine auf jeden Pflug (fulh) oder jedes Pfluggewende gelegte Abgabe, die unter die Armen vertheilt wurde. (aelmessa ist eleemosyna). — Foed. Edow. et Guthr. 6. — Leg. Aethelr. p. 114. (Const. d. pac. Eccl. §. 8.)

Sulhaelmaessan gebireth Eleemosyna aratri solvi pat man gelaeste be wite debet sub poena quolibet aeghwilce geare ponn XV anno, elapsis XV diebus post niht beoth agan ofer Easter-tide.

iue.

Bergl. Flor. Wig. ann. 1031. (Note 675).

burn; das erfte Nonnentlofter fcheint das von R. Habbald von Kent im Jahre 630 gegrundet zu fenn.

679) Wegen ihrer Kleidung fuhren sic den Mamen nigri

monachi.

1680) Es ist eine ganz unrichtige Ansicht, die sich namentslich auch bei Hume (Chap. II. p. 49.) sindet, daß R. Edger eine neue Art von Monchen eingeführt, indem er die bis dahin häusig im ehelichen Stande lebenden Monche aus ihren Klöstern vertrieben habe. Die Monche, die es bis zu jener Zeit in England gab, blieben auch fernerhin in dem ruhigen Beste ihrer Klöster und Edgar that weiter Nichts, als daß er die Zahl dieser wohl um ein halbes Hundert (Edg. Res. Ch. d. Oswaldeslaw ann. 964. bei Wilk. p. 239.) vermehrte, indem er die Clerifer (im engern Sinn des Worts f. Note 566), aus ihren Wohnungen (Monasteria secularium) verjagte, und diese zu Klöstern umwandelte, (h. XIV.)

Die in dieselben Eintretenden mußten daher bei der Consecration die Gelübde der Kenschheit, der Armuth und des Gehorsams ablegen <sup>681</sup>). Was das zur Aufenahme in ein Kloster ersorderliche Alter andetrisst, so konnten schon Kinder von ihren Eltern einer solchen Stiftung übergeben und schon dadurch zum lebenslängelichen Verbleiben in derselben verpslichtet werden <sup>682</sup>); die Consecration geschah aber erst in späterer Zeit, und war, wenigstens bei den Nonnen, auf das sünf und zwanzigste Lebensjahr bestimmt <sup>683</sup>). An der Spike des Klosters stand der Abt (oder die Aebtissin). Er wurde von und gewöhnlich auch aus der Gesammtheit der Mönche seines Klosters (hired, congregatio, conventus) gewählt und vom Vischof der Dièces constramit und consecrit <sup>684</sup>) Ueberhaupt standen die Klos-

<sup>681)</sup> Conc. Herudf. ann. 673. IV. — Egb. Exc. 67. — Constit. Odon. Archiep. Cant. ann. 943. VI.

<sup>682)</sup> Egb. Exc. 94. Oportet tamen infantes cum voluntate et consensu parentum, immo ab ipsis parentibus oblatos, sub testimonio plurimorum suscipi. — ibid. 95. Quicunque a parentibus propriis in monasterium suerit delegatus, noverit se ibi perpetuo mansurum. etc.

<sup>683)</sup> Egb. Exc. 93. (Mote 572).

<sup>684)</sup> Synod. Calchut. ann. 846. IV: ut habeat unusquisque episcoporum potestatem in sua propria dioecesi abbatem vel abbatissam eligere, et hoc cum consensu et consultu familiae; et ab omnibus diligenter inquiratur et investigetur castitas, hujuscemodi ab omnibus capitatibus delictis immunis habetur. Id est, ut nec in occisione hominis, aut procreandis filiis, vel etiam in graviori et publico surto sit coinquinatus, sed intra claustra monasterii regulariter suam vitam duxerit: prudens et acutus in sermone, ne per ejus insipientiam et taciturnitatem pereat grex ei commissus. Et iterum aspiciat episcopus, ut pro nullius amore, vel competenti pecunia, aut ex propinquitate quis plus eligatur, quam decet, nec ullatenus sine consensu familiae, nec familia sine concordia episcopi; sed in unum conjunctis, et secundum ordinem per omnia inceptare [MS: increpare] permittatur et habeatur. — Privil. conc. mon.

ster unter der Aufsicht des Bischofs (§. LXIII.) und Aebte konnten von ihm wegen tadelhafter Aufführung abgesett werden 685). Durch Synedalbeschlusse, erzbi-

Cant. ann. 673. (Wilk. p. 44.): Sed et hoc nihilominus fancientes ut post tuum obitum sutarus abbas, non alius, vel aliunde ad eorum regimen animarum. nisi quem ipsa sibi prorsus Deo servientium congregatio de proprio videlicet monasterio communi assensu regulariter praelegerit, subrogetur. — Will. Malm. d. antiq. Glast. Eccl. p. 319.: monasteriorum utilitatibus prospiciens [Edgarus], quorum Glastoniense maximo pro caeteris dignatus amore, optimatum patriae consilio tali honoravit privilegio, ut nunquam ibi Abbas nisi eiusdem loci monachus effet, si ullo modo aptus vel etiam congregationis infimus inveniri posset. Ŝin vero extrema indigenarum penuria alterius Monachum loci postularet, is promoveretur, in quo Glastoniensis congregationis unanimitas conveniret. Porro Abbas et iple a quolibet Episcopo, benedictionem susciperet. etc. -Ing. Hist. p. 874. In crastino ergo quum venerabilis Turketulus deposito habitu seculari inter praetactos fenes quinque monachicum suscepisset, etiam baculo pafiorali a Rege donatus, et a Cedwlpho Episcopo Dorcastrensi, dioecelano tunc praesente more Ecclesiastico benedictus. - Bergl. Leg. Mon. Higd. conc., ann. 966. XIV. XV. (Wilk. p. 249.1. - Der Ubt von Meteshamfted mußte von dem Ergbifchof v. Canterburn confeccirt werden. Decr. epist. Agath. pap. ann. 650. IV.

685) Egb. Exc. 64. (Can. Aurelian.): Si quis abbas cautus in regimine, et humilis, castus, sobrinsque, misericors et discretus non suerit, ac divina praecepta verbis et exemplis non ostenderit, ab episcopo, in cojus consistit territorio, et a vicinis abbatibus, et caeteris Deum timentibus, a suo arceatur honore, etiamsi omnis congregatio vitiis suis consentiens, abbatem eum habere voluerit. — ibid. 65. (Can. episcop.) Si extiterit abbas divinis jussionibus praevaricator, regulaeque sanctae contemptor, ab episcopo civitatis cum consensu abbatum aliorumque monachorum timentium Deum, honore abbatis privetur. Convenit enim episcopum civitatis, ut sancta et magna synodus Calcedonensis decrevit, competentem monasteriorum providentiam gerere.

schöfliche und königliche Privilegien wurden die Klöster gegen alle Anmaßungen des Bischofs gesichert <sup>686</sup>). Durch jene erhielten sie auch die ausgedehntesten Immunitätsrechte. In Betreff der Betäußerlichkeit der Klostergüter gilt das oben (J. LXX.) Bemerkte. Den weltlichen Schuß, dessen is Klöster ebenfalls bedurften, fanden sie theils an dem Könige <sup>687</sup>), theils an andern weltlichen Großen; die innern Angelegenheiten der Klöster wurden von den Mönchen selbst versehen, die nach Verschiedenheit ihres desfalsgen Amtes, verschiedne Benennungen führen <sup>688</sup>).

<sup>686)</sup> Conc. Herudf. ann. 673. III. ut quaeque monasteria Deo consecrata sunt, nulli episcoporum liceat ea inquietare, nec quicquam de eorum rebus violenter abstrahere. — Privil. mon. Cant. conc. ann. 673.

<sup>687)</sup> Leg. Mon. Hyd. ann. 966. XVII.

<sup>688)</sup> Ing. Hist. p. 886. nennt uns selgende: provisor, procurator, cellarius, eleemos narius, coquinarius, operarius und picantiarius und sugt biazu: anno etiam 42 impleto erant excusati ab omni officio sorinsecus — nistaliquid officiorum — Abbas alicui seni ex urgente necessitate decreverit assignandum.

## -Register.

Durch die Lateinischen Ziffern werden die Paragraphen, durch die Arabischen die Noten bezeichnet.

Abendniabl. LXVIII. Abgaben, jabrliche. XXVIII. Abisa. 47. Acca. 88. Mclea. 123. Acolythus. LXI. Aldel. IV. XXV. XXVI. XXVII. MXXX JUVXX Adelingia. 141. Advocata. 666. ae. XXXVI. 362. 375. aeaht. aehta. XXXVII. Achte. LXIII. LXXI. Acificda, Pringeff. v. Morthumbers land. 77. Melfleda, Tochter Aelfreds d. Gr. XIII. 149, 155. Aelfred, R. v. Northumberland. Aelfred der Große, Ronig der Un. gelfachsen. A. Al. 54, 117. 128. feine Gefege. XX. 235. Aelfred, Bruder Comards des Bes fenners. 197. 307. Melfrie. 547. Melfmald, R. v. Northumberland. 234. Aclgiva. 155. Aella, K. v. Deira 17. 88. 90. Aella, K. v. Susser. VI. VII. aetmeffa. 677. aerfe. XXXVII. Actas, illegitima. 229. aepel. XXXII. 318. Aethelbald, R. v. Mercia. 105, 106, 107, 110, Methelbald, R. der Angelfachfen. X. Methelbert, R. v. Rent. VII. 77. 234. XX. feine Gefete. MX.

Methelbert, R. v. Offangeln. 103.

Methelbert, R. d. Angelfachsen. X.

137.

Alethelbold. 137. 152. 229. Methelburga, Tochter Methelberts v. Rent. 77. Methelburga, Tochter Offa's v. Mercia. 108. Acthelfried, R. v. Northumberland. VIII. 88, 229. Actheling, 229. 318. 334. Aethelm. 137. Alethelftan (Gohn Enberte?) 121. Acthelstan (Gohn Aethelwolfs.). 130, 137, Methelftan, Ronig ber Angelfache jen. XIII. 179. 286. 347. 362. feine Gefete. XX Aethelred, R. v. Mercia. VIII. 77. 229. Methelred, Cohn Athelmolfs, Ros nig der Angelfachfen. N. 137. Acthelred, Comes Merciorum. 149. 155. Methelred, Gohn Edgars, Ronig XIV. XV. der Angelfachsen. 259- 287- feine Gesche. XX. Aethelmard. 153-Aethelmard. 153-Alethelmold f. Aethelbold. Acthelwolf, Konig der Angelsach, sein. N. 54- 115- 121- 125-Metherich. 381. 398. Metins. III. aetsacan. 514. aew. XXXVI. cewbryce. XXXVI. agan. 375. Agatho, Pabst. 234. 552. Agricola, Julius. II. Alemund. 229. Alcwin. 30. 83. 108. Alderman. XXIV. XXVII. 229. f. Ealdogman. Allgar. 201. Alphabet, Angelfachfiches. 70.

Alrie, R. v. Rent. 104. Mt : Sachfen. 30. Alffan, Bischof. X. 115. 126. Anna, R. v. Offangeln. VIII. Angeln. IV. VI. 30. 50. Anglefep. 90. Anglia vetus. 30. Ango 30. Unlai, XV. Antoninus. II. anweald. XXXV. Apostastie. LXVI. Appellation, von den Englifchen Snnoden nach Rom. LX. an den Erzbischof. LNIII. Archidiaconus. LNIII. Armenpflege. LXIII. Arthur. 49. Melat. 54. Mffer. 150. Ufplrecht. LIL 211. ab. fundan. 514. fyllan. 514. ungecorene ap. LIV. Atrebates. 49. Aufgebot, jum Kriege. V. XXVII. fremder Leibeignen. Aufnahme XLVIII. Quauftinus. VII. LXVIII. 74. 75. 78. 80. 672. 678. Augustinus, von Hippo. Mureline Umbrofins. 49.

Bangor. 23. Bafeng, Schlacht bei. X. Beamte, fonigliche. XXIV. L. bearnteam. 539. Beda. 83. 104. Bedford, Schlacht bei. 105. 145. Befestigungelinie II. 19. Begnadigungerecht Des Ronigs. LL 256. Begrabnig, firchliches. LXVI. Beherbergung ber Begleiter bes Konigs. XXVIII. eines Flüchts lings. XXXL Beflagter. L.III. u. f. Belehnung, der Bischofe und Aebte mit Ring und Stab. LXIV. Belgae. 19. Benediet von Murfia. LXXI. Berhtwald. 229. Bernicia. VI. VIII. 229. Berkibire. 58.

Bernulf, R. D. Mercia. Bertha. VII. 76. 77. Bewahrungsvertrag. XLIV. beweddian. XXXVI. Bewegliche Sachen. XLIII. LVIII. Beweis. LIV. u. f. bisceopgenne cyld. 595. Bischof. XXVII. LI. LX. LXI. LXII LXIII. LXIV. LXXI. 318. 424. Britische Bischofe. VII. Biffen, geweihter. LV. Visthumer. 83. Blutzehnte. LXX. boc. 383. XXXII: XXXVIII. bocland. Bonifacine. LXVIII. 83. 581. bote. XLVII. 34. f. Bufe. Brand. XLVIII. Braut, Mebergabe ber. LXVII. Bribtric, R. v. Wesser. IX. 108. 112- 118-Brigantii. 19. Britannien. I. II. III. V. VI. Britannia prima et secunda. 19. Briten. I. H. III. V. VI. VIII. N. 52. 108. 116. 120. 125. 202. Bructerer. 83. brid. XXXVI. bri dgema, XXXVI. Burgen XLVI. LIII. Burgschaft. XLVI. Burgen. XIII. 147. burhgemote. I.I. burhgerefa. LI. Burbred, R. v. Mercia. 125. Bufe. XVIII. XLVII. LXX. Cafar, Julius. II. Caelarientis, Magna. 19. via. 49. Calebonier. 5. 6. Calender , Romifche. 70. Cambridgefbire. 61. Cancellarius. XXIII.

Calender, Römische. 70.
Cambridgesbire. 61.
Cancellarus. XXIII.
Canones Aelfrici. 547. Edgari 547.
Canterbury. VII. LX. LXII. 78.
80. 83. 108. 286.
Cantii. 19.
Capellan, XXIII. LXIV.

Carl ber Grefe. IX. 112. Confessor. 196. Carl ber Rable. 131. Carrum, Colacht bei. 119. Carend Sani. 49. Ceadmalla, K. v. Weffer. VIII. 5-. -3. Ceadmalla, A. d. Briten. VIII. ceap. XXXVI. ceapgild. XLVII. ceajung. XLIII. cearcer. ALVII. Ceaulin, K. v. Wesser. VII. Ce arius. GSS. Cenred, R. v Mercia. 83. 229. Cenred, Ina's Bater 217. Cenwald, E. v. Weffer. VIII. 98. Cennulf, &. v. Weffer. IN. 229. Cenmulf, S. v. Mercia. IX. 104. 108, 109, 110, Ceolmulf, R. v. Morthumberland . 83. 104. cecrl. XXXIII. 318, 334, 513, i. two hindesman. Charibert. 77. Chefter. 89. Chiulae. V. Chirographum. 383. Chriftenthum, H. VII. XII. XVI. LN. 23, 83, 145. Chriftenverfelgung. 23. Cinegiel, A. v. Weffer. VII. 102. Ciffa, R. v. Guffer. 63. clienfian . hine. 514. Claudius. II. Clerici, extra ordinem politi. 566. Vertreibung berfelben. XIV. 164. Clerus. LNi. LXIII. Clitones. 229. 77. Clotildis. Enut der Große, Konig ter Da: nen, Angelfachfen und Norme: ger. XV. XVI. 259. 278. feine Gefege. XX. Colibat. XIV. LXI. Coifi. 234. Comes. XXIV. 259. C. litoris Saxonici per Britanniam. 39. Concilium Aenhamense. 226. Hedtfeldenfe. 234. Wanetingenle, 226. Wodfickienle, 226. Conditor, legum Anglicanarum.

141.

Cenftantin, A. v. Cchottland, XIII. Cogemarius. 688. Coritani. 19. Comavii. 19. Cornmallie. VI. 20. core. 522. Creoda, ft. v. Mercia. VI. Cronland. 250. cup. 311. Cuthbald. 102. Curbert, Ergb. v. Canterb. 588. Curbred, R. v. Beffer. IX. Curbred, R. v. Kent. 109. cir. 230. cining ab. 514. coninges pegn. XXXII. 328. 346. 514. greup. LIV. erricheat. LXX.

Danemark, XV. 30, 62. Danen, IV. X. XI, XII, XV. 30, 83, 118, 123, 235, Daniide Coloner. 179. Immeri. 49. Danegeld. XV. XXVIII. 176. 177. 2-8. danelaga. XXX. David, Ect. 150. Decretalen, pabfiliche. LX. Degradation. LXVI. Degjaffan, Schlacht bei. 89. Deira. VI. VIII. 60. 229. Demeticae. 19. Depentius, 286. Deposition, LXVI. Derbn. 1 6. Deutschland. IV. 30. Diacenus. LNI. 164. Dietftahl. NLVIII. LNVI. Dienste, Bermiethung v. NLIV. Dienstgefolge. XXXIII. XXXIII. XLV. f. Gefolgichaft. Dienftvertrag. XLV. Diveletian. 23. Dibees. LXII. LXIII. Diécefanrechte, bischöfliche. LXIII. discpen. XXIII. Dobuni. 19.

Domesdaybook, XXVI. 221. Domitian. 11. Dore. IX. Dorobernia. 80. Dorowentio, 234. Porfetshire. 58. Dos. 400. Dover. 289. Dunftan. XIV. 161. Dummunii. 19. Durotriges. 49. Dux. XXIV. 259.

Ealdorman, XXIV, 32, 98, 234. 252- 256- 259- 318- 334- f. Alderman. Cadbald, R. v. Rent. VIII. 229. Cabbert. 83. Canbald. 231. Canfried, Ronig von Bernicia. 87. Lboracum. 19. 234. f. Dorf. Ebrein. 252. Eden. 17. Edgar, Ronig ber Angelfachfen.

Eddington, Schlacht bei. XII. XIV. LXI. LXXI. 286, 680, feine Gesetz. XX, 547. Edgar, Enfel v. Edmund Ironfice. 187, 203. Edgntha. NH. 199.

Edmund, R. v. Oftangeln. N. Edmund, R. der Angelfachfen.

Sommo Fronfide, K. d. Angelsfachsen, N. 1. Edred, K. d. Angelfachsen, NII.

Edrie, R. v. Ment. 229. feine Gefete. XIX.

Edric Streone. 186. Edward i., R d. Anaelsachsen. XIII. 229. feine Gefege. XX. Excommunication. LXVI.

Edward II. der Martyrer, R. d. Expreift. i.Xi. Angelfachsen XIV.

Edward In ber Befenner, R. d. Angelfachsen. NVH. NX. [13-1777 508.

Edmi, R. d. Angelfachfen. XIV. Comin, R. v. Rothumberland. \ III. 74. 90. 229. 234.

Egbert, R. D. Angelfachjen. IN. Teind, Des Ronigs. 115. λ. 112, 115, 119, 126, 235, ...

Egbert, Ergbischof v. Dorf. I.XVII. 517.

Egfried, R. v. Northumberland. MH. 362.

Egric, St. v. Offangeln. VIPI. Che. NANILANII. Einsegnung

d. Che. I.XV. LXVII. 461. Chegatten, Guterverhaltniffe ber.

Chehinderniffe. XXXVI. LXVII. Chelvfigfeit. f. Colibat.

Gerichtebarfeit Chefachen, LXVII.

J.IV. LXVIII. 498. 514. Gid. 515.

Gidhelfer. LIV. Eigenthum, XXXVII. Electrofynarius, 688. Cleutherius. 23.

Elgovae. 19.

Ellandun, Schlacht bei. 115. Ein. 61. 197.

Emma. XVI.

Entführung. LXVI. Lorl. XXIV. XXXII. 318. eorleundman. XXXII.

Coffra. 70. Erbe. XXXVII. Erbrecht. XI.I. Erconbert, R. v. Rent. VII. 229. Erconwold. 217.

Ermenred. 229.

Ersbischof, VII. LX. LXII. LXIII. 318.

Effedun, Chlacht bei. X.

Effer. VI. VII. VIII. 59. 83.

esne. XXXIV.

Euffach v. Bouillon. 201.

Erceß. LXVI.

Familienturgichaft. XXXI. Familienred)t. XVIII. XXXV. XXXVI.

Kaften. LXVIII. Faustpfand, XXXIX.

Sebberecht, I.H. 31. 197.

Relbftrden. LXIX.

Seldgehnten. LXX. fericipe. 255. Fentage. LXVIII. Seuerprobe. LV. firtur . 295. fiscne 5. 282. Fiscus. XXVIII. Flensburg 31. Flotte. 137. flyman. XXXI. 291. fologemote IV. LI. folcland. XXXVII. Foligione. 678. forab. XLV. LIV. LV. 430. Forderungen, Recht ber. XLII. torfirel. 294. Franfreich. XII. Freie. IV. XXV. XXXIII. Freiheiteffrafe. XLVII. Freilassung XXXIII. XXXIV. freodore. XXXI. 266. 335. freenurgesheufud. XXXI. 304. Frieden. 33 256. Rriedensbruch. LII. Frieien. 83. Friga. 70. fripgegild. XXXI. Rremde. 313. Sunfburger. 146. 492. fugelnop. 282. ford, XXVII. fyrd.vite. 294. Gallier. I. Gadeni. 19. Baurerfaffung, IV. XXIV. XXXI. Bebete. LXVIII, gebocian. 33. gecaennan, hine. 514. gecorene to gewitne fe. L. gec pan. 514. Befangnif, geiftliches. LXVI.

Gefangenschaft. XXXIV. IXVII.

Beifilichkeit. XXV. XXVI. XXVII.

g-fora. 255.

 $XX \setminus HI$ .

Befolgichaften.

gegyldan, XXXI.

zezildscipe. XXXI.

XXVIII. LXIX.

pehadode men. LXI.

Beifelung. LXVI. geladian. hine. 511. gemetan. 233. a. gemote. 233. a. Genoffen. XXXI. Kirmeiung, d. Getauften. LXIII. geref. XXIV. 255. 262. 477. Gefammtburgichaft. XXXI. 1 43. Gesammteigenthum. XXIV. ge/ip. 255. gesiedesfriede. XXXIL. Berichtebarfeit, geiftliche. LXVI. Gefange. LXVIII. Geschmorne. LIX. gefwienan, hine. 514. geteama, getyma. LVIIL Gemalt. XLVIII. gewerum. XXXVII. Gemehte. XXXVII.LVII.LVIII. Gemohnheiterecht, Aufzeichnung b. XVIII. Gildas. III. gisl. XLVI. Glocefteribire. 58. Godmundigaham. 234. Gedmin. XVII. 197. 307. Botteedienft. LXVIII. graeg. 255. Greger I. d. Große. VII. LXI LXVIII. Greve. 261. Briten. 202. Grimbald. 150. gripbrice. 294. Gundulf. LIX. Guthniund. XV. Guthrun. XII. XX. 219. eitt. XXXVI. Gnie. 518. 599.

Had. LXI. Hadrian. 16. Haithaby. 30. Sampfhire. 58. 114. V. XXI. XXV. ham/ocne. 294. 501. Sandlungen, unerlaubte. XLVII. fl. nandlean 30. Sarald Sarefoot, R. b. Angeljachien. AVI. 197. Saralt, Gedwins Cobn, R. b. Angeljachfen. AVII. 187.

Harald, R. v. Norwegen. 205. Dardienut. N. 1. 195. 307. healigerefa. 331. Nedda. 217. Nedtfeld. 231. XXIV. XXVII. Berlaffen Deer. des Seers. XXIX. XI.VIII. Heidenthum. 83. Deinrich I. Ronig von England. 228. helda. 334. Bengift, R. v. Rent. V. VI. 40. 42. 47. hengiftun, Schlacht bei. 120. Septarchie. VI. 235. heregeata. 316. a. heretog. V. Dertford. 23%. Hertfordshire. 59. Dewald. 83. Dibernien. I. hlaford. XXV. XLV. hofbeamte. XXIII. XXVI. Dofrecht. hold. 334. holdap. 334. Holfatia. 30. homo ligius. 428. porja. V. 40. 42. horspegn. XXIII. hraegelben XXIII.

Sumber. VII. 19. 60. 62. Sunberte (hundrede). XXIV, LI. 31. 304. hundredesealdor. XXIV. 477. hundredesgemot. LI. huntnop. XXVIII. hyda. 316. a. 514.

hyran, 353. a.

Jagdfolge. XXVIII.
Jamberht 234.
Iceni. 19.
Iejunia. LXVIII.
Jda, K. v. Bernicia. VI. 88.
Jdie, Schlacht am. 90.
Jsp. 229.
Jna, K. v. Besser. IX. 52. 83.
102. 104. 555. a. — seme Gesser. XIX. XX. 234.
Jucqi. 461.
sofangenepeof. 294.

Ingils. 229. Infarien. NLVIII. Infalvenz. NLVIII. Iehannes, Abt. 150. Irthing. 17. Indensching. XXVIII. Judich. 131. Juten. IV. VI. 30. 50. 54. Inputer. 70. Instituts. XV.

Kammerer, XXIII. Rauf. XLIII. Rent. V. VI. VII. VIII. X. XII. XIX. 56, 83, 104, 130, 137, 229, 234. Reffelfang. LV. Megerci. LXVI. Kinderabtreibung. 617. Kindermerd. 617. Rinchard , R. v. Weffer. Rirchenban. LAHI. Rirchengebande. LXIX. Rirchenguter. XXV. XXVI. LXX. Kirchengins. LXX. XVIII, LX u. f. Riofter. LXIII. LXXI, Konta. XXI. XXII  $XXF_{-}XXW_{-}$ XXVIII. Ronig. u. f. Ll. LXIV. LXIX. 256. Arenzesprobe. LV. Rrengweg, Freilasfing am. XXXIV. Rriegebienft. XXVII.

Lada, IV. 515. Landereien, verlaffne. XXVIII. laewede men. LX1. laga, laga, lagu. lahmen. 543. lahflite. XLVII. LXI. Laurentine. 7. landboc. 383. Lector. LXI. Legat. LX. Leges Acthelberti etc. XVIII-XX. L. Northumbrenfium Presbyterorum 547. Leben. XXXVIII. Lehnsauftrag. XXXVIII. Leicester. 146. Leihen. XXXVIII. 2co. b. IV. 128. lead, XXXI.

leodgyld, XXXI.
leohtscaet, LXX. letk. 260. Leudes. 297, 316, a. Sentgeld. XXXI. Lex. Salica. 228. Ripuariorum. Necellitas, trinoda. XXVII.LXIX. 228. 407. a. Lichfeld. 108. Lige. 145. Litania mojor. LXVIII. London. VII. XII. XV. XVI. 19. 78. 79. 149. 155. 189. 286. Lothar, R. v. Rent. 229. feine Gefege. XIX. Lucius, R. d. Briten, 23. Ludecan, A. v Mereia. 115. Ludnig d. Fromme. 122. Luithard. 77.

Martyrer. 194. 134. Malvinus. 234. Man, Jusel. 90. man. XLV. 428. manbote. XLVII. mancusa. 186. Mannessamm. XLI. Major domus. XXIII. 252. marc. XXV. marca. 286. Marken. XXV. XXXIX. Martfrevel. L. Mars. 70. Marichall. XXIII. Majerfeld, Schlacht bei. 93. Meineid. NLVIII. LXVI. mel.la. 512. meldfeoh. XLVII. Operarius.

Menevia. 150. Ora. 286.

Mereja. VI. VIII. IX. X. XII. Ordalien. XIX. 62, 70, 83, 107, 146, 160, 186, 229, 259, 339, Merton, Edladt bei. X. Mefie. LXV. LXVIII. Meranische Inseln. VIII. Middleser, 59. Monde, XIV. LXXI, 679. monachi faeculares, 164. Merd. 485. Merd. N.VIII. LXVI. Mergengabe. XXXVI. XL. motiani. 233. a.

Müngrecht. XXVIII. 286. Mungvergeben. 286. mund. XXXV. Myrenalaga, XXX.

nedbroed. 522. Newcastle. 17. Normandie. XVII. Morfolt. 61. Morthumberland. VI. VII. VIII. IX. X. MI. XIII. 83. 117. 160. 179. 205. 229. 234. 259. Norwegen. XVI. 227. Notarii. 249. Notitia dignitatum. 19. 39. Nothiucht. 461. Nottingham. 146. Novantae. 19.

Dberherrschaft. f. Pringipat. Ochta. 47. Detarchie. 55. Odo. AIV. 161. Ocl. 602. Delung, lette. LXV. ofercy pan. 514. Offa, K. v. Ostangeln. VI. Offa, K. v. Esser. 83. Dfa, &. v. Mercia. IX. 104.
106- 108- 110- 112- 234- 555. —
feine Gefeße. XIX. XX. Oredich. 108. ohrunga. LXX. onfacan. 514. Operarius. 688. LV. LXVIII. 498. 515. Ordovices. 19. orfe. XXXVII. Osburga. 54. Defriede. 77. Ofric, K. v. Deira. 87. Offangein. VI. X. XI XII. XIII. 83. 104. 115. 160. 179. 234. 250. . Offerfeft. XXII. Officering. LXI. Ogwald, R. v. Northumberlanb.

VIII. 93.

Otadeni. 19. obswerian. 511. outfangene beof. 291. Orford. 155.

Pabft. LX. Panetarius. XXIII. Pariff. 19. Pafca. 83. Paulinus. 77. 80. 234. Peada, K. v. Mercia. 77. 86. Versonalzehnte. LXX. Veterepfennig. LX. LXX. Viandung XXXIX. Bfandeontract. XLVI. Pfandrecht. XXXIX. Pierde, Berfauf d. XLIII. Pflugins. LXX. Pfund. 286. Picantiarius. 688. Pichet. LIX. Pieten. I. II. III. VI. VIII. Principat. VII. XXI. 231. Procurator. 688. Provifor. 688. Ppttel. 234. Raub. XLVIII.

Neading. 136. Necht, Romifches. XVIII. Redwald, R. v. Dftangeln. 90. Cecandun, Chlacht bei. 106. Referendarius, 248. Reichsacht. Ll. Reliquien 514. Walles, 226. Remigius, 77. Sehnutor, legom Anglicanarum, Servituten, XXXIX. LIII. Neufaur. XLIII. Rhegm. 19.

Osmi, R. v. Morthumberland. Nichard II. hers. v. d. Mormans VIII. 77, 93, 96, 229. Nichter. L. Absessung d. N. 494. Richter. L. Absehung b. R. 494-Nochester. 286. Nomer. II. III. Nom. X. 83. 128. Romfech. LX. Ruithina. 42.

Cabert, R. v. Effer. VIII. Sacerdotima. LXI. Cachen, bem. u. unbem. XLIII. Pelagius. 23.
Penda, K. v. Mercia. VIII. 77. Sachien. IV. VI.XXI. 30. 50. 83.
Starfonglichnte. LXX. Gaerilegium. LXVI. Saulfcaet. 19. 62. 108. Gar. 30. Saxonia, antiqua, 30. fedett . fceat. XXXVI. 286. 615. Scheidung. XXXVI. XL. LXVII. Coent. XXIII. Schenfung, XUV. Schmadung 461. Schmagerichaft. LXVII. Schmangericaft. XXXIV. Schmert, Cadifiches. 153. foiregerefa, XXIV. II. 334. 477. foiremente. II. firman, XXIV. Cotten. I. II. VIII. Cobbi, R. v. Effer. 217. Secrauber, Cachijche. V. S natusconfultum, de monticolis Geverue. II. Gerburga 98. 229. . Chepen. 118.

Chireburn. X. Chirgericht. LI. Siegbert, R. v. Oftangeln. VIII. Ciegbert, R. v. Weller. 229. Silures. 6. 19. Simeni. 19. Simonie. LXVI. Ciricius. XV. fithian. 285. fibound. 320. fixhyndesman. XXXII. 334. 511. fnaed. 522. foca. XXVI. focamanui. XXVI. folidus. 286. Solman. 19. Comerfetidire. XI. 58. 141. Cour, Berfolgung ber. LVIII. Stadte. XII. LI. 53. Tedesstrasse. XXIX. XLVII. Eanford. 46. 146. Eanfeeverschiedenheit. XXXVI. toll. 283. 204. Tonsur. LXI. 83. Ctanwip. 17. Strafen. XLVII. Strandrecht. XXVIII. Streneshald. 234. Stuff. 54. 58. Cubdiaconus. I.XI. Subregulus. 98, 229. Suen, R. v. Danemark. XV. Suffolk 61. fulh. 677. fulhaelmessa. LXX. Curren. 56. 57. 58. 115. Cuffer. VI. VII. XVII. 57. 83. 104. 115. Swerian. 114. Emidbert. 83. Eminborg. 137. Swithun. 122. Spnoden. LXII. 234.

Taecan. 261. Taufe. LXV. LXVIII. 83. Zauld). 418. team, teaman. LVIII. 294. 539. Tees. 60. teothing. XXIV. 304. teothinges - ealdor. XXIV. Termin. LII. Teframent. XLI. Thanet. V. VI.

begn. XXXII. 233. 316. a. 346. 514.begn/cipe. 329. thelonius. 283. Themfe. 62. 115. 145. beoden. 317. Theotor, Eib. v. Canterb. 83. 553. Theodulf, B. v. Orleans. \$17. peow. XXXIV. Thor. 70. Thornene. 70. pryfeuld lada. LV. 515. thrymfa. 286 tienheofod. 304. tien manna tala. 301. Tiw. 70. Tradition, firchliche. Traueriahr. LXVII. Trent. VIII. treowan. 514. Trinobantes. 19. trithing, 260. Truchfeß. XXIII. twelfhyndesman. XXXII. 322.323. twy hyndesman. XXXIII. 334. 514. tungerefa. XXIV. 32. tunginus. 263. tunjcije. XXIV. Turfetulus. 250. Tweed. 60. trhiby fig. 442. tyman. 539. Tone. 17.

Unaebel. 318. Unbewegliche Sachen. XLIII. LVII. uncup. 311. Unfreie. IV. XXV. XXXI. XXXII. XXXIV. ungetriwa man. 442. Unmaga, 424. Unredi. XV.

Urhs Legionum. 89. Urfunden. LVI. 383.

Urtheil. L.

Urtheiler. L. life. 145. utlagh. XXXI. 256.

Valentia. 19. Vecta. 50. 82. s. Wight. Yenus. 70. Berbrechen, fleischliche. LXVI. Verlaffung, boeliche. LXVII. Berlobung. XXXVI. Berlobung, XXXVI.
Berfümmtelung, Etrafeder. XLVII.
Bermandischaft. LXVII.
Bermandung, XLVIII.
Bermandung, XLVIII.
Bermandung, XLVIII. Vicecomes. 259. Vindication. LVII. LVIII. Volksgericht. IV. Ll.

waepned-had. 356. Baffen, Gid auf Die. 514. Waldherus. 217. · Wales. VI. Wallfahrt. 83. Wallus. 327. Walmif. 17. Waneting, X. Wardrev. 17. Weihe. LXI. Berefield. 117- 150.

Werelade. L.V. 311- 543.

Behrgeld. XXIX. XXXI. XXXIII.

XXXV. LIV. 306. 355. 567.

Beffer. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

XII. XIX. 83. 229. 259. 339. West sexenalage. XXX. Bictberbt. 83.

Wicgerefa. II. Widanhalf, Schlacht bei. VIII. Wight. 58 f. Vecta. Wiffried, Ergb. v. Port. 512. Wibtraed, R. v. Rent. XIX. Wilibrod. 83. Wilhelm I. der Croberer, XVII. 187: 203. 228. Wilhelm II. 228. wite. XLVII. Vindication.
Vollégericht. IV. Ll.
Vorfpann. XXVIII.
Vortigern, K. d. Briten. III. 42.
Vortigern. 49.

Wachdienste. XXVIII.
Wachdienste. XXVIII.

Vollégericht. IV. Ll.
Wittaf, K. v. weiter.
Wittagr. 54. 58.
Witthum. XL. 400.
Wittwe. XXXV. XI. XL. LXVII.
Woeden. 70.
wrech. 293.
Wulfer, K. d. Weiter.
VIII. Witenagemot. XXII. 229. li ulfesheofod. 256. Wyliscelaga. 302.

> york. VII. LX. LXII. 79. 80. vrfenuma. 373.

Schnte. (ber) XXIV. LXX, Schnte. (bie) XXIV. XXV. L. 31. Scugen. XLIU. L. LVI. Scugeniß, falfches. LVI. LXVI. Scugungeunfähigkeit. LXVII. Siehen. 539. Soll. XXVIII. Sucht. 539. Sug. 539. Surechnungsfähigkeit. 356. Sweikampf, gerichtlicher. LV.

# Quellen : Register.

Die Zahlen beziehen sich auf die Noten, und zwar die größern von jenen auf diejenigen Noten, in welchen die angeführten Stellen theilweise oder gang abgedruckt find.

|      | L        | eges       | Aeth         | ielbe | rti.                 |            | Cap | 6        |      | -   |       | 355. | 356 |
|------|----------|------------|--------------|-------|----------------------|------------|-----|----------|------|-----|-------|------|-----|
| Cap. |          | 209,       | 433.         | 437.  | 566.                 | 613        | -   | 7        |      | -   |       |      | 540 |
| _    | 2        | •          | -            |       | 31                   | 6. a       | -   | 11       |      | -   |       |      | 460 |
| -    | 3        |            | ~            |       |                      | 433        | -   | 13       |      | -   |       | 337. |     |
| -    | 4        |            | <b>30</b> 6. | 433.  | 437.                 | 453        | -   | 14       |      | -   |       |      | 451 |
| -    | 5.       | 6          |              | -     |                      | 446        | -   | 15       | 4    | -   |       |      | 311 |
| -    | 7        |            | -            |       | 306.                 |            | -   | 16       |      | -   | •     | 419. | 489 |
| _    | 9        |            |              | 277.  | 436.                 |            |     | L        | eges | Wi  | htrae | di.  |     |
| - 1  | 11.      | 12         |              | -     |                      | 338        | P   | rol.     | U    | _   |       |      | 216 |
|      | 13       |            | -            |       | 446.                 | 300        | Cap |          |      | -   |       | 622. | 625 |
|      | 14       |            | -            | 318.  | 338.                 | 350        | -   | 4        |      | ~   |       |      | 623 |
|      | 15       |            |              | -     |                      | <b>360</b> | -   | 5        |      | -   |       | 320. | 623 |
|      | 16       |            | ~            |       | 338.                 |            | -   | 5<br>6   |      | -   |       |      | 623 |
|      | 17       |            |              | -     |                      | 501        | -   | 9        |      | -   |       |      | 349 |
|      | 18       |            | -            |       |                      | 451        | -   | 13.      | 14   |     | -     |      | 613 |
|      | 19       |            |              | -     | 446                  | 452        | -   | 17       |      |     |       |      | 659 |
|      | 20       |            | -            |       | 446.                 |            | -   | 21       |      | -   |       |      | 543 |
|      | 21       |            |              | 200   | 440                  | 446        | -   | 26       |      | •   |       |      | 454 |
|      | 22       | _          |              | 300.  | 440.                 |            | -   | 29       |      |     |       |      | 312 |
|      | 23       |            | -            |       | 308.<br><b>3</b> 38. |            |     |          | Leg  | zes | Inae. |      |     |
| - :  | 26<br>26 |            | _            |       | 350.                 | 446        | P   | rol.     | •    | ,   | _     |      | 217 |
|      | 27       |            | _            |       | <b>3</b> 38•         |            | Cap | . 1      |      | _   |       |      | 234 |
|      | 29       |            | _            |       | 433.                 |            | _   | 2        |      | -   |       | 234. | 651 |
|      | 31       |            | _            |       | 755.                 | 446        | -   | 3        |      | _   |       |      | 234 |
| -    |          |            | _            |       | 371.                 |            | -   | 4        |      | 234 | 433.  | 499. | 675 |
|      |          | 71.        |              | -     |                      | 449        | -   | 5        |      | -   |       |      | 234 |
| - '  |          | ·          | -            |       | 319.                 | 360        | -   | 6        |      | -   |       |      | 451 |
|      | 75       |            | -            |       |                      | 359        | -   | 7        |      | -   |       |      | 453 |
| - 4  | 76       |            | -            |       | 365.                 | 370        | -   | 8        |      | -   |       |      | 494 |
| -    | 78.      | 79         | -            |       | 369.                 | 405        | -   | 9        |      | -   |       |      | 395 |
| -    | 80       |            | -            |       |                      | 399        | -   | 10       |      | -   |       |      | 452 |
|      | 81       |            | -            |       |                      | 365        | -   | 11       |      | •   | . ,   |      | 242 |
|      | 82       |            | -            |       |                      | 365        | -   | 12       |      | •   | 445.  | 453. | 620 |
| -    | 84       |            | -            |       |                      | 46 I       | -   | 13       |      | -   |       |      | 452 |
| T.e  | σe.      | s Lot      | harii        | et F  | Ladri                | ci.        | -   | 14       |      | -   |       | 452. |     |
|      |          | , <b>1</b> | _            |       |                      | 319        | _   | 15<br>16 |      | -   | 152   | 453. |     |
| Cap. | 2        |            | _            |       | 010                  | 310        |     | 17       |      |     |       | 452. |     |
| -    | 3.       | Á          | _            |       |                      | 310        |     | 18       |      |     |       | 452. |     |
|      | 5        | ٦ -        | _            | 453   | 512                  |            | _   | 19       |      |     | 2271  | 43   | 342 |
|      | J        |            |              | 400   | 01-                  | 343        |     | - 9      |      |     |       |      | 31- |

| 0                                                                                                                                |                                            |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cap. 20                                                                                                                          | _                                          |                                                                 | 512                                                                                                                                             | Cap. 25                                                                                               | -                                                                                             | 444                                                                      |
| - 21                                                                                                                             | _                                          | 416                                                             | i. 454                                                                                                                                          | - 26                                                                                                  | - 44                                                                                          | 6. 448                                                                   |
| - 22                                                                                                                             |                                            |                                                                 |                                                                                                                                                 | - 27                                                                                                  |                                                                                               |                                                                          |
|                                                                                                                                  | -                                          | 310. 432                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | - 30                                                                                          | S. 509                                                                   |
| - 23                                                                                                                             | -                                          | <b>5</b> 2. 313                                                 |                                                                                                                                                 | - 28                                                                                                  | -                                                                                             | 414                                                                      |
| - 24                                                                                                                             | -                                          | <b>52.</b> 327                                                  | · 453                                                                                                                                           | - 34                                                                                                  | -                                                                                             | 451                                                                      |
| - 27                                                                                                                             | -                                          | 345. 354                                                        | . 461                                                                                                                                           | - 35                                                                                                  | - 322, 32                                                                                     | 7. 451                                                                   |
| - 28                                                                                                                             | _                                          |                                                                 | 453                                                                                                                                             | - 36                                                                                                  |                                                                                               | 2. 327                                                                   |
| - 30                                                                                                                             | _                                          |                                                                 | . 520                                                                                                                                           | - 38 *                                                                                                | 34. 305. 308                                                                                  |                                                                          |
| - 31                                                                                                                             |                                            |                                                                 |                                                                                                                                                 | 30                                                                                                    |                                                                                               |                                                                          |
| _                                                                                                                                | ~ ~ ~ C                                    | 300                                                             | 568                                                                                                                                             | 1.                                                                                                    | <b>487.</b> 4 <b>95. 4</b> 9                                                                  |                                                                          |
| - 32                                                                                                                             | 52, 306.                                   | 334. 33                                                         | 342                                                                                                                                             | - 40                                                                                                  | -                                                                                             | 449                                                                      |
| - 33                                                                                                                             | -                                          | 52, 306                                                         | . 342                                                                                                                                           |                                                                                                       | 1 10 11 0                                                                                     |                                                                          |
| - 34                                                                                                                             | _                                          | 446                                                             | 6. 448                                                                                                                                          | roedus.                                                                                               | Aelfredi et Gutl                                                                              | runi.                                                                    |
| - 35                                                                                                                             | -                                          | 453                                                             | 5. 540                                                                                                                                          | Prol.                                                                                                 | -                                                                                             | 145                                                                      |
| - 36                                                                                                                             | -                                          | •                                                               | 494                                                                                                                                             | Cap. 3                                                                                                | 321. 326. 51                                                                                  | 1. 513                                                                   |
| - 37                                                                                                                             | _                                          | 444                                                             | 455                                                                                                                                             | - 4                                                                                                   | 0.1. 0.0. 0.                                                                                  |                                                                          |
|                                                                                                                                  | _                                          | 44-                                                             |                                                                                                                                                 | - 4                                                                                                   | _                                                                                             | 540                                                                      |
| - 38                                                                                                                             | -                                          |                                                                 | 355                                                                                                                                             | Γ.ο.σ.ο.ο.                                                                                            | Flamoud: Carr                                                                                 |                                                                          |
| - 40                                                                                                                             | -                                          |                                                                 | 464                                                                                                                                             |                                                                                                       | Edowardi Seni                                                                                 | OTIB.                                                                    |
| - 42                                                                                                                             | -                                          | 271, 391                                                        | 464                                                                                                                                             | Prol.                                                                                                 | -                                                                                             | 221                                                                      |
| - 45                                                                                                                             | -                                          | 453                                                             | . 458                                                                                                                                           | Cap. a                                                                                                | 419. 490. 51                                                                                  | 1. 512.                                                                  |
| - 45                                                                                                                             | -                                          |                                                                 | - 520                                                                                                                                           | •                                                                                                     | 1 5 15 01                                                                                     | 5+1. a                                                                   |
| - 46                                                                                                                             | _                                          | 52, 453                                                         |                                                                                                                                                 | - 2                                                                                                   |                                                                                               |                                                                          |
|                                                                                                                                  | 40                                         | 32. 433                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | •                                                                                             | 377                                                                      |
| - 47.                                                                                                                            | 48                                         | -                                                               | 453                                                                                                                                             | - 3                                                                                                   | <del>-</del>                                                                                  | 518                                                                      |
| - 49                                                                                                                             | -                                          |                                                                 | 394                                                                                                                                             | - 6                                                                                                   | - 45                                                                                          | 3. 673                                                                   |
| - <b>5</b> 0                                                                                                                     | -                                          | 272. 320                                                        | . 343                                                                                                                                           | - 8                                                                                                   | -                                                                                             | 31 <b>5</b>                                                              |
| - 51                                                                                                                             | _                                          |                                                                 | 320                                                                                                                                             | - 10                                                                                                  | _                                                                                             | 459                                                                      |
| - 53                                                                                                                             |                                            | •                                                               | 541                                                                                                                                             | - 11                                                                                                  | - 262. 47                                                                                     | 8. 503                                                                   |
| - 54                                                                                                                             | •                                          | 200                                                             | ). 320                                                                                                                                          | - 12                                                                                                  | 41                                                                                            | 614                                                                      |
|                                                                                                                                  | -                                          | 200                                                             | _                                                                                                                                               | - • •                                                                                                 | _                                                                                             | Orig                                                                     |
| - 56                                                                                                                             | -                                          |                                                                 | 421                                                                                                                                             | Foodu                                                                                                 | s Edowardi et                                                                                 | C.,                                                                      |
| - 57                                                                                                                             | -                                          | 358                                                             | 3. 455                                                                                                                                          | roeau                                                                                                 |                                                                                               |                                                                          |
|                                                                                                                                  |                                            | 000                                                             | J. 433                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                               | Ou                                                                       |
| - 70                                                                                                                             | 27                                         | 8. 327.                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | thruni.                                                                                       | Ou                                                                       |
| - 70<br>- 71                                                                                                                     | 27                                         |                                                                 | 453. a                                                                                                                                          | Prol.                                                                                                 |                                                                                               |                                                                          |
| - 71                                                                                                                             | 27                                         | 8. 327.                                                         | 453. a<br>446                                                                                                                                   | Prol.                                                                                                 |                                                                                               | 145                                                                      |
| - 71<br>- 74                                                                                                                     | 27<br>-<br>-                               | 8. <b>3</b> 27. 34                                              | 433. a<br>446<br>4. 446                                                                                                                         | Prol.<br>Cap. <b>3</b>                                                                                | thruni.<br>-<br>-                                                                             | 145<br>44 <b>3</b>                                                       |
| - 71<br>- 74<br>- 77                                                                                                             | 27<br>-<br>-<br>-                          | 8. <b>327.</b> 34.<br>459                                       | 433. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521                                                                                                               | Prol. Cap. 3 - 4                                                                                      | thruni.<br>-<br>-                                                                             | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361                                             |
| - 71<br>- 74                                                                                                                     | 27<br>-<br>-<br>-                          | 8. <b>327.</b> 34.<br>459                                       | 433. a<br>446<br>4. 446                                                                                                                         | Prol. Cap. 3 - 4 - 9                                                                                  | thruni.<br>-<br>-                                                                             | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361<br>498                                      |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.                                                                                                     | -                                          | 8. 3º7. 34<br>45º<br>5º                                         | 433. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521                                                                                                               | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12                                                                             | thruni.<br>-<br>-                                                                             | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813                                       |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.                                                                                                     | 27<br>-<br>-<br>-<br>-<br><b>Leges A</b> e | 8. 3º7. 34<br>45º<br>5º                                         | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543                                                                                                     | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1                                                                    | thruni.<br>-<br>-<br>- 37                                                                     | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361<br>498                                      |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.                                                                                                     | -                                          | 8. 3º7. 34<br>45º<br>5º                                         | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543                                                                                                     | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1                                                                    | thruni.<br>-<br>-<br>- 37                                                                     | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361<br>498<br>81 <b>3</b><br>322                |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.                                                                                                     | Leges Ae                                   | 8. 327. 34<br>459<br>521<br>Ifredi.                             | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543                                                                                                     | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3                                                              | thruni.<br>-<br>- 37<br>-<br>- 30                                                             | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361<br>498<br>81 <b>3</b><br>322                |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1                                                                                  | Leges Ae                                   | 8. 3º7. 34<br>45º<br>5º                                         | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>2. 443                                                                                    | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4                                                        | thruni.<br>- 37<br>- 37<br>- 30<br>- 261. 30                                                  | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410                      |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1                                                                                  | Leges Ae                                   | 34<br>45<br>52<br>1fredi.<br>416. 43                            | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>2. 443<br>499                                                                             | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3                                                              | thruni.<br>- 37<br>- 37<br>- 30<br>- 261. 30                                                  | 145<br>44 <b>3</b><br>2. 361<br>498<br>81 <b>3</b><br>322                |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4                                                                    | Leges Ae                                   | 34 45 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514                                                                   | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5                                                  | thruni.                                                                                       | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>96. 507<br>433. a |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4                                                                    | Leges Ae                                   | 34<br>45<br>52<br>1fredi.<br>416. 43                            | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 499                                                         | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5 Le                                               | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6                                                      | Leges Ae                                   | 34 45 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    | 4453. a 446 4. 446 4. 446 5. 521 1. 543 219 2. 443 499 8. 514 3. 499 453                                                                        | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5 Le I. Prol.                                      | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7                                               | Leges Ae                                   | 34<br>45<br>52<br>Ifredi.<br>416, 43<br>295, 31<br>439, 45      | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 499<br>453<br>451                                           | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5 Le                                               | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6                                                      | Leges Ae                                   | 34<br>45<br>52<br>Ifredi.<br>416, 43<br>295, 31<br>439, 45      | 4453. a 446 4. 446 4. 446 5. 521 1. 543 219 2. 443 499 8. 514 3. 499 453                                                                        | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5 Le I. Prol.                                      | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7                                               | Leges Ae                                   | 34-<br>45-<br>52-<br>Ifredi.<br>416- 43<br>295- 31-<br>439- 45- | 4453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>499<br>453<br>451<br>451<br>5. 461                                   | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 8                          | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410<br>96. 507<br>433. a |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8<br>- 9                                 | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>22. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 499<br>451<br>451<br>5. 461<br>7. 455                      | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. \$1 - \$3 - \$4 - \$5 - Le I. Prol. Cap. 1 - 8 - 3                     | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410<br>96. 507<br>433. a |
| - 71 - 74 - 77 App.  Prol. Cap. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10                                                               | Leges Ae                                   | 34-<br>45-<br>52-<br>Ifredi.<br>416- 43<br>295- 31-<br>439- 45- | 455. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 451<br>5. 461<br>7. 453<br>7. 461                           | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. §1 - §3 - §4 - §5 Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4                       | thruni                                                                                        | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a         |
| - 71 - 74 - 77 App.  Prol. Cap. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11                                                          | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 455. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>5. 461<br>7. 455<br>7. 461<br>461                              | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. \$1 - \$3 - \$4 - \$5 - Le I. Prol. Cap. 1 - 8 - 3                     | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44            | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>513<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8<br>- 9<br>- 10<br>- 11<br>- 13         | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>453<br>451<br>451<br>451<br>461<br>306                                | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6              | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44            | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8<br>- 9<br>- 10<br>- 11<br>- 13<br>- 14 | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 455. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>5. 461<br>7. 455<br>7. 461<br>461                              | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7          | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44            | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>513<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8<br>- 9<br>- 10<br>- 11<br>- 13         | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>453<br>451<br>451<br>451<br>461<br>306                                | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6              | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44            | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71<br>- 74<br>- 77<br>App.<br>Prol.<br>Cap. 1<br>- 2<br>- 4<br>- 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8<br>- 9<br>- 10<br>- 11<br>- 13<br>- 14 | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 543<br>219<br>22. 443<br>499<br>8. 514<br>453<br>451<br>451<br>451<br>461<br>306<br>356                 | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7          | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani - 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44  446. 46 | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>813<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |
| - 71 - 74 - 77 App.  Prol. Cap. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17                                           | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 499<br>451<br>451<br>461<br>3066<br>424<br>425           | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5 - Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani - 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44  446. 46 | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a         |
| - 71 - 74 - 77 App.  Prol. Cap. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19                                      | Leges Ae                                   | 34:<br>45:<br>52:<br>Ifredi.<br>416: 43<br>295: 31:<br>439: 45: | 453. a<br>446<br>4. 446<br>5. 521<br>1. 545<br>219<br>2. 443<br>499<br>8. 514<br>3. 499<br>451<br>451<br>451<br>461<br>306<br>461<br>306<br>424 | Prol. Cap. 3 - 4 - 9 - 12 App. § 1 - § 3 - § 4 - § 5  Le I. Prol. Cap. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8      | thruni.  - 37  - 261. 30  - 306.  ges Aethelftani - 257. 26  - 432. 46  308. 431. 44  446. 46 | 145<br>443<br>2. 361<br>498<br>313<br>322<br>8. 410<br>6. 507<br>433. a  |

| I. Ca | p. 12      | -                 |       | 419         | App.       | 11. \$7        | 5 Q               | 534. 342         |
|-------|------------|-------------------|-------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| _     |            | -                 | 286.  | 444         |            | (i)            | — § 9<br>⊃ — § 13 | 334              |
| -     | •          | -                 |       | 453         |            | •              | , ,               | 001              |
|       | 18         | _                 |       | 423         |            | Lege           | es Edmu           | ndi.             |
|       | -          | -                 |       |             | I. Cap     |                |                   | 573              |
| -     | -          |                   | 000   |             | -          |                | -                 |                  |
|       | 20         | -                 | 277   | 315         |            | 2              | -                 | 673. 675         |
|       | 21         | -                 |       | 519         |            | 3              | -                 | 446              |
| - 9   | 22         | -                 |       | 459         |            | 4              | -                 | 461              |
| - :   | 23         | -                 | 310.  | 520         |            | 6              | -                 | 4463             |
| 1 - 5 | 24         | -                 | 432.  | 653         | II. Ca     | ар. 1          | 54. 277           | 308. 315.        |
| - :   | 25         | -                 | •-    | 463         |            | •              | ••                | 445. 446         |
|       |            | _                 | 445.  | 495         | _ (        | 6              | -                 | 501              |
| II. P |            | _                 | 710.  | 315         |            | 7              | _                 | 34. 306          |
|       |            | <b>45</b> 9. 470. | 404   | 543         |            |                | 7.5               |                  |
| Cap.  |            | 459. 410.         | 494.  |             | u. ope     |                | ၁၁                | 7. 361. 363      |
| • '-  | 2          | -                 |       | 506         | -          | - 2            | -                 | 364              |
| -     | 4.5        | -                 | 290   |             |            | - 3            | -                 | 366              |
| -     | 6          | - 290.            | 500.  | 543         | -          | - 4            | -                 | 402. 465         |
| -     | 7          | -                 |       | 315         | -          | - 6            | , <del>-</del>    | 367              |
| App.  | δ 2        | -                 |       | 427         |            | - 8            | -                 | 633              |
| 1 2   | § 2        | -                 | 474.  |             | -          | - 9            | -                 | £ 372            |
| _     | § 3        | _                 | 47 1  | 509         |            | ,              |                   | . 37-            |
| -     | § 4        | _                 |       | 506         |            | Le             | ges Edga          | ri               |
| - '   | 34         | -                 |       |             | I Cox      | . ^            | 500 -054          | 675              |
| -     | 95         | -                 |       | 509         | I. Cap     |                | -                 |                  |
| -     | § 6        | -                 | 4     | <b>5</b> 08 |            | 3              | -                 | 673              |
| -     | § 7        | -                 |       | 540         |            | 4              | -                 | 277              |
| _     | 8 ₿        | -                 |       | 524         | II. Ca     | p. 2           | -                 | 495. 496         |
|       | 9          | -                 |       | 421         |            | 3              | -                 | 258. 329         |
| _     | § 11       | -                 | •     | 417         |            | 4              | -                 | 444              |
| -     | \$ 14      | 307. a.           | 322.  |             |            | 5              | _                 | 481 488          |
| -     | \$ 15      | 507               | 323.  |             |            | 6              | _                 | 309              |
| -     |            | _                 |       |             |            | 7              | _                 |                  |
| -     | 916        | -                 | 297•  | 514         |            |                | -                 | 277. 45 <b>3</b> |
|       |            |                   |       |             | Suppi      | . 5 11         |                   | 309              |
| Indi. | cia Ci     | vitatie Lui       | adon  | iae         |            | § 12.          | 13                | 470. 48 <b>7</b> |
| Juur  | cia Ci     | VILALIO DU        | 14011 | ·uo.        |            | S 14           | -                 | 470· 53 <b>5</b> |
| Pro   | ol.        | -                 | 223.  | 318         |            | \$ 15          | -                 | <b>3</b> 92. 535 |
| Cap.  | ı. § 1     | -                 | 277.  | 453         |            | § 16.          | 17 -              | 271. 536         |
| -     | §3         | -                 |       | 315         |            | § 18           | -                 | 537              |
| _     | § <b>5</b> | -                 | 431.  |             |            | § 19           |                   | 538              |
|       | § 6        | _                 | • •   | 453         |            | , - 3          |                   | 550              |
| -     |            | _                 |       | 446         |            | T.eges         | Aethelr           | edi              |
| -     | _ § 9      | _                 |       |             |            |                | 200 710           | 477 6.0          |
| _     | 3          |                   |       | 304         | I. Cap     |                | 309. 310          | 477. 5:8         |
| -     | 4          | - 205.            | 532•  |             | <b>-</b> - | 4              | -                 | 419              |
| -     | 6. §4      | -                 |       | 453         |            | 5              | . ~               | 494              |
| -     | 7          | -                 |       | 309         | II. Cap    | . 5            | -                 | 446              |
| -     | 8. §4      | -                 |       | <b>5</b> 34 |            | 8              | -                 | 176              |
|       | δ7-        | -§10.             |       | 532         |            | 9 10.          | -                 | 541              |
| _     | 9 '        | -                 |       |             | p. 107     | (Lib           | . Conft. §        |                  |
|       | 1          | _                 |       | 494         | p. 109     |                |                   | 20.) 643         |
|       |            | -                 |       |             | P. 209     | 2              |                   | 26.) 274         |
| - 1   | 2. § 1     | S. 6              |       | 453         |            | > _            |                   |                  |
| App.  | 1. Šı-     | <b>-</b> y 0      |       | 317         |            | ( <del>-</del> |                   | 274.296          |
| -     | 8 &        | -                 |       | .,          |            | ( —            |                   | 9.) 295          |
| App.  | II. § 1    |                   | :     | 534         |            | ( -            | <b>-</b> § 39.    |                  |
|       | 92-        | <u>-</u> §6       |       | 334         | (          | ( ·            | - § 41 -          | 43.) 302         |

```
§ 44. 45.) 451 H. Cap. 34.
p. 109 (
                                                                 525
                                                            437. 440
                      $47.) 45. -
                                       - 55.
                                                         446. 512. a.
                      § 4S.)
                             445
                                        - 36.
p. 113 (Conft. d. pac. Eccl. § 7-11.)
                                                                 653
                                       - 42.
                                                                 653
                              667
                                       - 41.
                                                            444. 461
                   - $ 14.)
                              258
                                       - 50.
                      (18.)
                              677
                                       - 51. 52.
                                                                 461
                      $ 29.)
                                                            308. 446
                              305
                                       - 53.
  115
                      § 30.)
§ 59.)
                              522
                                                            303. 445
                                       - 54.
                                       - 55.
                                                                 445
                              313
             Wanet. § 1. 256. 492
                                       - 59.
                                                                 303
                  § 2.)
                                                            446. 450
                                      - 61.
                   $ 6.)
                         470.477
                                       - 64.
                                                                 515
                                     - 67.
                         518.543
                                                            257. 278
                                     - 68.
                 $ 13 - 15.)
                              285
                                                                 413
                  $ 16.)
                                     - 69.
                                                     316. a. 321. 325
                              420
                  $ 20.)
                              504
                                      - 70.
                  § 21.)
                                       - 71.
                                                    316. a. 404. 644
                              543
                 § 22.) 471. 543
                                       - 72.
                                                                 361
        Conc. Aenham. § 16 ) 643 -
                                                                 558
                                       - 74.
                       $37.) 295
p. 123 (
                                       - 76.
                                                                 380
                       $49 ) 331
                                       - 79.
p. 125 (Senat. c. d. Mont. Wall. 1.)
                                  Leges Edowardi Confessoris.
                         393. 532
                       2) 395
                                  Cap. 3.
                     5.) 391. 543
                                        7.
                                                                 256
                       - 8.) 541
                                                                 673
                                        8.
                                     - 12.
                                                            256, 307
        Leges Cnuti.
                                     - 15.
                                                                 288
                        503. 667
  Cap. 3.
                                     - 17.
                                                                 664
                              522
       5.
                                     - 20.
                                                                 30-k
        6.
                         573. 574
                                     - 21.
                                                                 311
              362. 372. 635. 637
                                                                 311
       7.
                                     - 27.
    - 10.
                             675
                                     - 29.
                                                                 285
                             673
    - 1I.
                                     - 52.
                                                             304.467
                                                                 261
    - 12.
                             674
                                     - 33.
                                                                 260
                              498
                                     - 34.
                        286. 444
II. Cap. 8.
                                     - 35.
                                             258. a. 261. 478. 481. 485
                        315. 329
    - 14.
                                     - 36.
                                                                 308
    - 15.
                              411
                                     - 38.
                                                                 419
    - 16.
                        477. 495
                                     - 39.
                                                                 420
    - 17.
                   481. 485. 488
                        395. 484 Leges Guilelmi Conquestoris.
   - 18.
                                                                 228
   - 19.
                        309. 356
                                    Prol.
   - 20,
                                                                 413
                        430. 477
                                   Cap. 35.
   - 21.
                             541
                                     - 42.
                                                                 395
    - 22.
                              541
                                     - 46.
                                                                 311
   - 23.
                        453. 515
                                                                 310
                                    - 47.
   - 24.
                             343
                                     - 64.
                                                                 309
   - 25.
                   310. 311. 459
                                     Leges Henrici Primi.
   - 27.
                   431. 441. 444
    - 28.
                             510
                                   Cap. 6.
                                                            273. 320
                                                       478, 484, 485
    - 53.
                             463
                                     - 7.
```

2II.

| Cap. 8.      | - 310            | Cap. 74.     | **       | . 308     |
|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|
| - 14.        | - 316. a.        | - 75.        | ~        | 342       |
| - 51.        | 395. 478. 503    | - <b>76.</b> | -        | ვი6       |
| - <b>62.</b> | - 498            | - 82.        | 362.     | 429. 497  |
| - 64.        | - 506. 515       | - 83.        | -        | 429.      |
| - 65.        | - 515            | - 87•        | -        | 448       |
| <b>- 66.</b> | 506. 512. a. 515 | - 88•        | 308. 313 | . 512. a. |
| - 68.        | - 330            | - 94.        | ~        | 506       |
| - 70.        | - 344. 407. a.   | -            |          |           |

## Berichtigungen.

```
6. Beile 22. v. u. ftatt Direct lies Dicet.
                14. b. o.
                                durch irgend eines lies durch eines.
                                Cautuarii Hes Cantuarii.
                24. b. u.
      17.
Britannicae Hes Britanniae.
      23.
                 8.
                                Note 115 Hes Dote 114.
Rote 115 Hes Dote 114.
      33.
                15.
                    v. o.
      36.
                  3.
                                audicia lies audacia.
                    v. 11.
      38.
                10.
                                gebruce [ haes lies gebruce and [ haes.
                  5. b. 0.
                                eine feine fied feine.
                  7.
                     v. u.
                                anlangte lies anlegte.
                 13.
                                 Mote 115 Hes Mote 117.
      45.
66.
                  4.
                                Dote 17 lies Dote 176.
                  8.
      69.
                                357 fles 158.
                     b. 0.
                 12.
                                einem Hes feinem.
                 15.
                                Beltlichen lies Geiftlichen.
Thefaurius lies Thefaurarius.
      75.
77.
                 17.
                  7.
                23 u. 18. v. u. ftatt gehib iles gefib.
      84.
                  5. v. u. fratt 295 lies 294
                                hanc lies hoc.
      87.
                                Leg. Inae 45 lies Leg. Inae 54.
                 19. b. c. -
     104.
                                Dote 543 Hes Dote 542.
     124.
                  1. v. u. -
                  3. v. o. find die Borte: per obinfeudationem megguftreichen.
     139.
                 16. v. u. ftatt ihm Iles ihn.
```

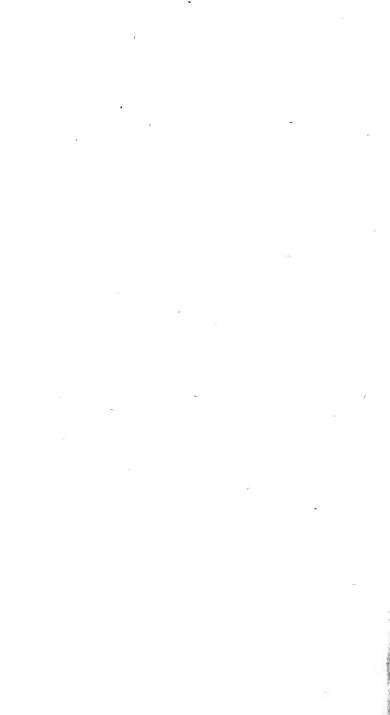

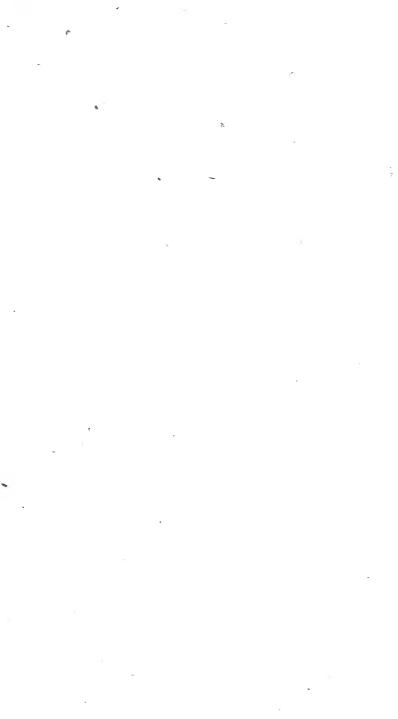

